

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

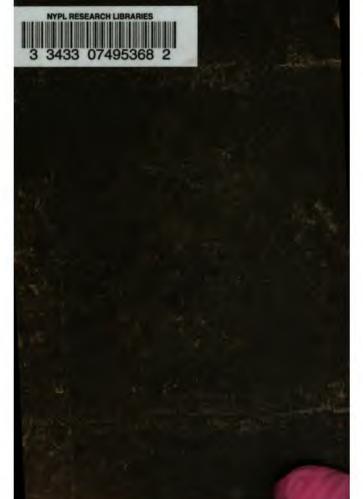



GEORGE FISCHER

New York Jublic Library to the

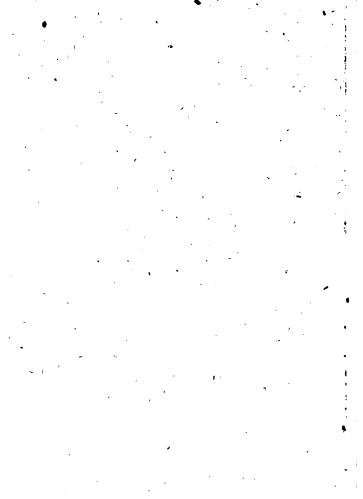

Sammtliche

We erke

9011

Caroline Dichler, gebornen von Greiner.



19. Bändchen.

Wien, 1828.

Gedruckt und im Berlage bey Anton Pichler. Leipzig, in Commission bey August Liebestind. Side ale to a second

:

4

i

er, m. Ž. i

The second of the second secon

# Schweden in Prag.

Bo n

Caroline Pichler, gebornen von Greiner.

Zweyter Theil.

Gedruckt und im Berlage ben Unton Pichler. Leipzig, m Commission ben August Liebeskind.

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 243726 ASTOR, LENOX AND

ASTOR, LENGX AND TILDEN FOUNDATIONS.
1902

Rafder eilte Die Mannfchaft auf das Commando-Wort des Offigiers vorwärts, ein giemlich betrachtlicher Saufe, Der felbft in ber Duntelbeit burd die Birtenftraufer auf ben Buten, und feine gange Baltung fic, als fremd und feindlich, tennbar machte. Soon hatten fie bie Mitte ber Brude überschritten, und ihre Erideinung beftätigte ben Buruf bes Bermundeten, ben man inbef obnmach: tig ben Seite getragen hatte. Das Brudenthor murbe in größter Gile gefchloffen, der Thurm mit Mannichaft befest, und die Raiferlichen rufteten fich, Gewalt mit Gewalt ju vertreiben. Die Comeden prallten an das Thor, fanden es aber verfchloffen, und ein Augelregen aus den Fenftern und von den Binnen bes Thurms antwortete ihrem Berfuche einzudringen. Dreymahl erneuerten fie diefen, und brenmahl vertrieb fie bas Feuer ber Raiferlichen. Endlich erkannte Odowalsky - benn er mar es, ber ben Baufen befehligte - daß vor ber Band, und ohne fcmeres Gefcut bier nichts ju thun fenn

wurde. Et jog fich also unmuthig gurud, und tehrs te mit seiner Schaar wieder nach der Rieinseite, nicht unangesochten von den Augeln der Raiserlischen, die ihm nachstogen, so lange sie seine Leute erreichen tonnten, und manchen rüftigen Mann verwundeten. Doch ließ er einen Theil seiner Mannichaft zur Besahung des Rleinseitner Bruden-Thurms gurud.

Er konnte nicht zweiseln, daß jener einzelne Blüchtige, den er schon von der Rleinseite aus im wollen Laufe der Altstadt zueilen gesehen hatte, die Ursache dieser Bereitlung seiner Absichten gewesen. Er fluchte ihm darum in seinem Berzeu, und hatte viel darum gegeben, zu ersahren, wer es gewessen, um ben der Eroberung der beyden andern Städte, an welcher er nicht zweiselte, Rache an ihm nehmen zu können.

Co foritt er nun mit feinen Leuten finfter und unmuthig die Brudengaffe hinauf gegen den Rleinfeitner Ring, und fah von allen Seiten schwedisiche Eruppen gu Juß und zu Pferde hier und dort durch die Strafen ziehen, ein Beichen, daß die Stadt ohne weitern Rampf und Widerftand in die Gewalt der Feinde übergegangen war. Ganz gegen das Ende der Gaffe aber, ehe fie auf den ganz mit schwedischer Reiterep besehten Ring traten, fließen

swen fdmebifche Colbaten auf einen Tobten, ber hier nabe an ber Daner eines Baufes lug; und ein reich geftidter Dantel; ein prachtiges Barett mit meiffen wallenden Redern, zeigten, bag ber junge Menfc - benn fo viel ließ fich im Racht duntel ertennen - eine Perfon von Rang und Bermogen gemefen fenn mußte. Begierig hoben bie Soldgten die gierlichen Rleidungsfrücke auf, und bald entspann fich ein Bant unter ihnen; benn teiner wollte das Barett und jeder den Mantel baben. Bie fie aber auf dem Plat, mo der junge Ronigsmart mit feinen Schweden ftand, beym Licht einer Radel, die deffen Diener hielt, ihren Fund naber betrachteten, und nun auf bem Barett ein ichimmernder Buttnopf, mit eblen Steinen befest, ficht bar murbe, ba ichienen fich die Benteftude giemlich auszugleichen. Jeder murde zufrieden mit feinem Theil, und diefer glangende Anfang gab gugleich viel versprechende Aussichten auf die Reichthumer, welche die Befignahme einer Ctabt juffe derte, die fo lange Jahrbunderte und bis in die nachfte Bergangenheit die Refideng von Raifern und Ranigen, und ber Aufenthaft eines gablreichen beauterten Adels gewesen. Doch mußten fie für jest ihre Ungebuld und Sabfucht zägeln; benn Ronigsmarts ftrenger Befehl unterfagte alles einzelne







..........

# Schweden in Prag.

No a

Caroline Pichler, gebornen von Greiner.

Zweyter Theil.

Cetien, 1828. Gedruckt und im Berlage bey Anton Pichler. Leipzig, in Commiffion bey August Liebestind.

von Grefen und Raiden, die fic bafelbit befauden, durch das bonigliche Schloß und das Benge haus auf dem mit der Alkinseite verbundenen Gradfoin, der wichtigste und reichfte Theil der Stadt.

Während dieß in Prag vorging, waren die Bemohner des Schloffes Troja am Abend des Zestes glücklich, aber ohne weitere. Begleitung als die gemöbuliche, nach Saufe gelangt; bem fo ritterlich Bunfdwit Belenen die feinige angebothen hatte, als es Roth barum ju thun ichien, war er doch nicht im mindeften eifrig, auf dem zugeftandenen Borrechte ju bebarren, fobald er vernahm, bag der Obeim fie mit allen feinen Leuten begleiten murde. Gehr gern trat er ihm diefe Ehre ab, beurlaubte fich am Ausgang des foniglichen Schloffes nicht ohne innerliche Berwunderung von ber fo gang verftorten Schonen, und vertrieb fic auf dem ziemlich langen heimwege über die damabis noch ruhige Brude Die Beit mit Bermuthungen über bie Beranlaffung ber plöhlichen Beränderung in Sppfos und Belegens Benehmen.

Diefe hatte nun ihr Bimmer erreicht, welches feit ber letten Beit ihre Mutter mit ihr theilte. Die lette wachte noch, als die Tochter nach Saufe tam,

und fab nicht ohne Betroffenheit die Blaffe and duffallende Berftimmung berfeiben. Sie:befragte fie barum ; aber fie war zu igewohnt, biefe ihren eignen Beg geben ju feben, und geben ju laffen, um den fruchtlofen Berfuch, etwas ju erfahren, mas die Tochter nicht geftehn wollte, mehr als einmahl zu erneuern. Befene ließ fich aus Meiben und warf fich auft Bette, wo aber tein Schlaf ib re Augen folog, und, mabrend bie Mutter im fanften Schummer neben ihr ruhte, Angfr und Schmerg fle in ber furchtbarften Spannung laufchend erhielten, bis der plobliche Anall der erften Schuffe von der Stadt herüber fie belehrte, bag nun das große Trauerfpiel beginne. Gie vermed: te es nicht langer im Bette ju bleiben, fprang auf, und eilte an's Renfter, bas, auf bem außerften Mugel des Schloffes gelegen, die Ausficht nach Prag, ben Brabfdin und die umliegende Gegend both - ein herrlicher Unblick ben Tage und in rubiger Beit; jest, mo durch bie Finfternig die Blige ber Schuffe judten, und ber Analt, ihnen folgend, bas tiefe Comeigen unterbrach, ein Unblid voll Dein und unfäglicher Angft für Belenen - benn bort fampfte Obomalety, und feder Soug, ber die nachtliche Luft gerrift, tounte fein Leben gerreifen. Und mas mar vielleicht honto's Loos?

was das Schickal so mancher ihrer Bekannten und Freunde in diesen Stunden des Granens und Blutvergießens? Mit Angst wehrte sie die blutigen Bilder, die sich ihr ausdrangen, von sich ab, und rang vergebens nach Ause, ja nur nach einiger Milderung ihrer fürchterlichen Empfindung.

Indeffen hatte das wiederhalte Schießen mehrere Leute im Schloffe gewedt. Es wurde allmährlig laut umber, und gleich darauf pochte es an helenens Thur. Sie erschrack so tödtlich vor diesem gewöhnlichen Geräusch, daß sie traftlos auf einen nahen Seffel sant. Da pochte es noch lauter, und endlich wachte die Mutter auf. Was gibte? rief diese: Wer ift da?

Die Stimme bes alten Barons befürzte die Matrone. Mein Gott! was ift geschehn? rief sie, und in dem Augenblick knallten weder einige Schuse se aus der Stadt herüber. Mit zitternden Sanden warf sie ihre Kleider über sich, rief: Sogleich! und schloß die Thure auf. Der Baron in Nachtleidern, ein Licht in der Sand, stand vor ihr. Berzeiht, daß ich euch störe, Frau Muhme! sagte er: Aber von euerm Fenster kann man die Stadt am besten sehn. Sort ihr das Schießen nicht? Ich glaubte euch längst wach, und wollte wiffen, ob sich von hier nichts erkennen ließe.

Frau von Berka versicherte, daß fie bis jeht ruhig geschlafen, aber nun auch das Schießen gebort hort habe, und mit diesen Worten trat fie nom Frenherrn gefalgt an's Frenfter, und erschrad wie über ein Gesponst, als fie hier ihre Tochter, bleich, die fiarren Blicke nach der Stadt gerichtet, und ohne Regung sien sah. helene! rief die Mutter: Was ift dir?

Der Rlang ihres Rabmens, ber Anblid ibres Dheime und ihrer Mutter brachten bie faft Befinnungstofe ju fic. Dit erhobner Sand, aber noch Leines Tous machtia, Deutete fie auf Drag binüber, und nun glaubten bie bepben Alten gu verfteben, bag bas Schießen und die Furcht fie fo eridredt batte. Dan öffnete das Fenfter, es blieb tein 3meifel, daß in Prag etwas Bedentliches vorgeben muffe, und ber Frenberr, nachdem er eine Beile gefcant, und feine Bemertungen gemacht, befoloft, einen reitenden Bothen über Lieben 4) nach ber Ctadt ju fenden, weil der nabere Bea über's Baffer ben Racht ju viel Umftande gemacht baben murbe. Er verlief bas Bimmer. Frau von Berta blieb noch eine Beile am Fenfter, Belene faft regungeles neben ihr. Das Schiegen ließ alle mablich nach, endlich, nachdem es im Gangen etwa über eine Stunde gedauert; borte es vollig auf.

Jest ift's vorben, sagte Delene mit einem tiefen Senfzer, nachdem eine ziemliche Weile durch
alles fill gewesen; und was geschen ift — ift geschehn! Ben diesen Worten ftand sie mubsam auf,
und wandte, wie vom Fieberfrost geschüttelt, auf
ihr Bette zu. Die Mutter eilte, sie zu unterfüsten; die Matrone war selbst hestig erschüttert von
der Bedeutung jenes Lärmens, und von dem Inftande, in welchem sie ihre Tochter sah; sie rief
die Zosen herben, ließ herzstärkende Arznepen bringen, und wollte Delenen bereden sie zu nehmen.
Diese verweigerte es hartnäckig. Der Morgen
wird alles entscheiden, sagte sie dumps.

. . Ja, mas benn? fragte Die Mutter.

Uber Leben oder Tod, fuhr Belene eben fo-fort.

Mein Gott! rief die Matrone: Uber Leben oder Tod? Fühlft du dich benn gar so schlecht? Was. iff denn geschehen? Du hast dich gewiß benm Tangen verdorben, und nun woch diese Schredensnacht dazu!

Belene schüttelte ben Kopf ohne ju antworten. In ihrer Bruft war ein Anfruhr, der ihr fast die Sprache benahm. Die Mutter bemühte sich versgebilch, Arznepen in sie, ober eine Antwort aus ihr ju bringen. Mutter! fagte sie undlich: Wenn

ihr mich flebt, so last mich in Anhe. Ich kann jest nicht reben.

Fean von Berta wiegte bedenlich das Sanpt, aber fisigespechte, und legte fich abenfalls zu Bette. Auch fie fchilef nicht mehr. Mit ängfilichen Blieden bewachte fie das geliebte Lind, belauschte ihra Athemgüge, und über dieser Beforgnif war alles, was in Prag geschehen war; ans dem Gedächtnif der Mutter verlöscht.

.. Endlich brach auch für biefe befünemerten Menfoen ber Morgen an u aber der Bothe, ben Bae ron Wicitowinad: der: Stadt gefenbet, war noch nicht guradt. Diefe Bergogerung fcien unbegreife fich; und von der folimmfen Borbedeutung. Balb beftätigte fich biefe aud, mehrere Landleute tamen erfdroden ins Schlog, und berichteten, bag. Die Schweden Diefe Macht die Riefnfeite überfallen. und alled miebergemacht hatten, fo bag faft Stie mant mehr am Leben fen, und bas Blut in ben Straffen frommeife fliefe. 3mar mar men an bergleichen übertreibutgen:gewohnt, und der Barpn und die Seinigen wußten, bag danon Bieles abgurechnen fen; bennoch, wie viel auch von biefer Schredensnachricht burd Furcht und Untenntnig über das Bahre hinaus gefabelt fenn mochte, ben entfegliche Grund beifelben mußte bod feine Riche

tigfeit haben, und ließ fich nicht mehr bezweifein, benn alle Zusfagen ftimmten barin überein, baft ble Sibmeben fich bee Stadt bemeiftert hatten.

Bas war nun für die Bewohner der Umgegeth zu hoffen, was ju fürchten? Diest waren die Gebanten, die fich Jedem zuerst aufdrängten und der alte Muth des Freyherrn, der unter Tilly einst ges sochen hatte, erwachte. Er ging im Schoffe umber, sah nach allen Bertheidigungs-Anstalten, ließ seine Leute ihre Waffen zur hand richten, um sie nöthigen Falls gebrauchen ut dennen, und trug den Franen auf, sur Lebenswittel und Worräthe uller tit zu forgen, so gut sich in der Gile thun ließ:

Belene war mit dem erften Morgenftrahl nom Bette aufgesprungen und in den Garten geeilt, trot aller Borftellungen der Mutter, die fie für tödtelich krank hielt. Sie wußte warum, fie erwartete die Rachricht, welche ihr Odowaleth versprochen, und die fie une in der Ginsamkeit empfangen konnt te. Gudlich erschien die treue Bofe. Der Zettel mar von seiner Sand, und dadurch schon eine Gentnerslaft von Belenens Berzen genommen — er enthielt nur wenige Zellen, und diese waren in nur ihnen Bepden verständlichen Ausdrücken beschrieben. Aber er beruhigte Belenen vollkommen. Ihres Freundea Unternehmen hatte gvoßentheils geglückt, ihn hate

te teine Augel, tein Schwert verfehrt. Die Ginnahme der Stadt hatte überhaupt nur wenig Bint
getoftet. Er erwartete nun eine ausgezeichnete Belohnung, nicht sowohl von Königsmort, als von
Christinen seiset, die er kunftig als seine Monarchinn betrachtete. Delenen hoffte er bald in feben,
und ihr mundlich das Rähere mitzutheilen.

Raum hatte Belene wor Bittern ber Augft und Breude vermocht, ben Bettel ju lefen. Als fie geendigt batte, bantte fie Bott, im brunftigen Gebethe für biefe Gemabrung ihrer tubnften Bunfchet, trachtete bann ibre auftereisten: Bebensgeifter an beidmichtigen, um burch ibr fo febr veranbertes Anfeben teine Aufmertfamteit im Schloffe gu erre gen. und tebrte in ihr Bimmer jurud. Bar bie Mutter beute Racht und am Morgen über ben verforten Unblid der Tochtet erfcroden, fo mar fie es nun faft eben fo lebt über den Ansbrud der Beiterteit und Rreude, ber aus ibren Bugen ftrablte. Aber auch jest mar alles Aragen vergeblich. Gelene blieb baben; ibr fen heute ju Duthe wie geftern, und aufer bem Schreden in ber Racht nichts poraefallen.

Jest endlich tam der Bothe, den der Baron abgefchickt, gurud. Er hatte weiter nicht als in die Altstadt gelangen können, und fich so lange aufgehale Schwed, in Prag. II. Ift.

ten, um verläßliche Rachrichten gu bringen. Seine Graahlung bestätigte gum Theil, mas man foon mußte; Die Rleinfeite mar der Maub des Zeindes geworden, die berden andern Stadte noch unbegwungen. Aber bergeerreiffend für jene, welche fo manden Freund und Bemandten in Drag hatten, mar des Bothen Bericht von den Graneln, Plunbewingen, Ermordungen u. f. w. weiche fich die Schweden theils in der Racht des Uberfalls, theifs feit es Tag geworben, etlaubt; wie fie tein Alter, Lein Gefchlecht verschont, den Oberftburgarafen verwundet und bennahe getobtet; die meiften großen und bedeutenden Derfonen gefangen genommen; wie der Groß-Prior, der tommandirende Beld. marfchall Graf Colloredo, fich mit genauer Roth in einem Rachen über die Moldau gerettet, und wie die verzweifelnden Bewohner der Rleinseite auf ibren Bausdächern und Thuemen gu feben maren, wo fie handeringend die Bewohner der bepden anbern Stabte um Bulfe fiehten. Diefe felbft bulf und rathlos Connten mur barauf benten, fich felbft, fo gut es geben wollte, por bem Andringen ber Reinde zu ichusen, welche bereits die Ranonen aus bem Benghans auf bem Grabichin gezogen, auf ben Wällen gegen die Altstadt aufgepflanzt hatten, und

unn anfingen, auf die benden andern Stadte ju femern. 2).

Man mußte fich bereiten, die gefürchteten Gafte bald auf Troja zu sehen, und machte, so gut es die Rürze der Zeite erlaubte, alle Anstalten dazu, wozu die Borbereitungen, welche der Baron schon am frühen Worgen getroffen, sehr dienlich waren; denn wurden auch die Waffen unnüt, und ben solchen Umftanden jede Widersetlichteit thöricht, so konnten doch die Borrathe sehr zu statten kommen. Es war nicht zu zweiseln, daß bald Schwedische Truppen einen Ort in so gelegener Rähe von der Stadt beseinen, und dann ihr Wesen nach ihrer Art treiben wurden.

Aber dieser Tag verging, ohne daß ein Mann sich sehen ließ. Man war im Schwedischen Sauptsquartier mit der Bertheilung der Truppen, den nothigen Borsichtsmaßregeln, und endlich mit der Plünderung, den Sauser beschäftigt, welche drep volle Tage mährte. Auch Odowalsty durfte sich nicht ans der Aleinseite entsernen, wie überhaupt niemand von der Truppe, welche Königsmart, Berrath oder Gesahr fürchtend, und dem seltenen Glüde taum trauend, welches ism diese reiche schone Stade so mühlos in die hände gespielt, noch fireng zusammen hielt. Erst am dritten Tage, als er sich

überzeugt fand, daß nichts mehr zu beforgen fen, bachte er daran, die allzustarte Garnison zu vermindern, und einige Truppen in die Umgegend zu verlegen, um sich dieser zu verlichern.

Auch an Odomaleine Belohnung murbe gebacht. Er hatte fie fcon ungednibig genug erwas tet, und fand fie tief unter feiner Grmartung, als Ronigsmark ibm vor dem versammelten Offigiercorps das Datent eines Oberften in einem Dragoner-Regimente, und ben fcwedischen Abel mit den Pradicate: von Streitberg -ein Rahme, ben er felbft fich früher gegeben + überveichte :4). Daneben war ihm ein ansehnlicher Theil ber Beute augefallen. Aber feine Banfche maren tubmer, und der Grofe des Berbienfts, das er fich um die Somebifde Urmee erworben ju haben glaubte, mehr angemeffen gewefen. Der Rang eines Generale, und das Gigenthum des Baldfteinifchen Daffaftes mit der Aussicht, sobald gang Prag und mit ihm ein großer Theil von Bohmen im unbefteeitbaren Befit der Schweben fenn murbe, auch auf Gater und herricaften im Lande, mar die Belohnung, die er vor der Sand fich versprechen gu durfen glaubte. Er batte gewußt, burch Coppy, ber fein Freund und von Ronigsmart gefcatt mar, biefe Anfprüche bem Belbheren bekannt werden ju laffen. Dennoch hatte diefer Teine Rudficht darauf genommen, und fo hatte bas wirflich erlangte, fo beheutend es war, teinen Werth für das ehrgeitige Gemuth Odomaistys, das in der Überlieferung feiner Baterstadt an die Jeinde nur die erfte Staffel
einer unermeglichen Laufbahn fah.

... Im groepten Tage, nachdem die Stadt in den Banden ber Feinde mar, murden nun von ihnen auch Unftalten getroffen; fich weiter auszubreiten. Gine Brude murde ben Lieben aber den Rlug aefolagen, um die jenseitigen Stadte von der Landfeite angreifen, und fich die Rufuhr aus der Umgegend fichten zu tonnen. Alles bas vernahm man im Colof Troja, und fah dem Augenblidale nabe entgegen, mo die Feinde diefe Begend befegen wurden. Finftere Erwartung, Unmuth, Furcht hatten fich der Gemuther bemachtigt, je nachdem ein Jeder gefinnt mar. Belene allein mar nicht blog rubig, fie fdien fogar beiter und freudig, und ber Dheim mußte ihr Benehmen in jener Racht und ihren jegigen Muth nur aus jener Gigenheit mander Charactere ju ertlaren, welchen blof bie Ungewißheit schrechaft ift, die aber der betannten Gefahr bebergt entgegen geben. Es mar ibm lieb. benn er fand an dem befonnenen Mädchen eine treue Behülfinn ben feinen Anordnungen, welche ihm feis ne Fran und Frau von Berka aus Angfi und Bergagtheit nicht fenn konnten. Go kam ber Abend beran, und plöglich erschalten, wie eben die Fasmilie im Schlafzimmer der Baroninn versammelt war, schwedische Trompeten hinter dem Schlosse im Dorfe; die Feinde waren da.

Der Ton widerhallte in allen Bergen. In allen - bis auf Gins - verbreitete er Entleben unb-Burcht, benn man hatte ju viel von ben Gräueln gebort, melde fich biefes burch lange Rriege verwilderte Beer überall, und in den letten Tagen in Prag erlaubte, um fic nicht auf bas Schlimm. fte vorzubereiten. Gelenens Berg allein fchlug boch bor Ermartung, Menn Gr es mare! Sie ametfelte taum. fie icante die Groke feiner Berbienfte um Ronigsmart nach dem Dagftabe ihres Freune bes, fand fie unermeglich, und ihn berechtigt, jedweden Lobn, um fo mehr die Heine Muszeichnung fordern ju burfen, bag er fich fein Standquartien felbft mablen tonne. In bem Augenblich tam fcorf ein Bedienter mit der Meldung : ein fcmebifder Dberft mit einer Abtheilung Reiteren fen im Dorf, es ju befegen, und verlange, fich dem Berrm bes . Schloffes vorzustellen.

Ein feindlicher Oberft? Und lagt fich anmela ben? rief Wicztom erftannt: Run das muß ein

Phonir von Soffichteit fent! Weißt bu nicht, wie er beißt?

Bon Streitberg, erwiederte der Diener: 36 glaube, fo Mang der Rahme.

Bon Streitberg ? Streitberg ? Das ift ein beuticher Rahme.

Aber, lieber Mann, fiel feine Frau angfilich ein, millft du denn den feindlichen Offigier fo lange warten laffen? Wenn er nun ungeduldig wird!

Fürchte nichte! 3ch merbe ibn felbft empfangen. Ce wird mir eine Chre fenn, feste er, ju dem Diener gewendet, bingu, und mintte ihm ju geben. Das wird wieder ein Deutscher fenn, fubr er fort, der feinen Urm und fein Blut den Feinden leiht, um feine Landsleute elend zu machen. Run, laßt uns dem Rerl entgegen geben! Mit diefen Worten erhob er fich, und fdritt durch bie Gemächer bem großen Saale ju, von dem die offene Treppe in den Barten führte. Raum auf die Altane getreten, fab er ben Oberften, einen großen ftattlichen Dann, von seinem Adjutanten und noch einigen seiner Leus te begleitet, durch den Garten am Buf ber Treppe ankommen. Ginen Augenblick blieb der Schwede fteben, mabriceinlich um ju ermarten, ob Baron Wicztow nicht ju ihm berab tommen murde; als Diefer aber fich höflich verbeugend auffeinem Plate

bileb, flieg fener die Areppe hinan, begrüßte den Barbn, und fundigte ihm an, daß er getommen fen, feine Mannschaft in das Dorf zu verlegen, für sich aber und fein Gefolge um Quartier auf dem Schlosse zu ersuchen.

Das war nun für einen schwedischen Offizier, der als Sieger da ftand, noch artig genug. herr von Wiczkow nahm es auch so an, und gab sogleich die nöthigen Befehle, nach deren Beendigung der Oberst ihn ersuchte, ihn seiner Jamilie vorzustellen. Diese Bitte, in der ersten Biertelstunde, befrembete den Baron ungemein; er hatte sich's vorgessetz gehabt, seine Jamilie so viel wie möglich von aller Gemeinschaft mit den roben Ariegern sern zu halten. Indes war nichts anderes zu thun, als zu willsahren, und so sendete der Baron hinüber, um die Frauen auf den fremden Besuch vorzubereiten.

Die bepden Matronen erschracken tobtlich. Des lenens Berg ging im Freudentaumel auf. Er war es! Rein Zweifel blieb übrig. Schon der Nahme Streitberg hatte ihr bekannt geklungen; seine Bofflichteit, die sie ihm fehr hoch anrechnete, und der Liebe zu ihr zuschrieb, und dieser Bunsch sie zu sehn erfüllte sie mit Entzüden. Gine Purpurröthe nach der andern überstog ihre Wangen, ihre Augen strahleten von seliger Freude, und nur die Bestürzung,

in welchen fich bie benden Frauen befanden, hinberte biefe, die unvertennbaren Zeichen ber beglückten Liebe in Gelenens Zügen zu seben. Doch faßte
fie fich schnell wieder, und bedachte, daß fie jest
noch immer eine Rolle zu spielen, und ihre Berwandten nicht uhnen zu laffen habe, daß Oberfi
Streitberg und fie alte Bekannte fepen.

Sier in meinem Zimmer will ich ihn durchaus nicht feben, fagte jeht Frau von Wicztow: Cousine Berta; und du Belene, fuhr sie, zu dieser gewendet, fort: Sepd so gut mich in den Saal zu begleiten! Sie ging, die Bepden folgten, und so wie der eine zurücktommende Diener dem Baron gemeldet hatte, daß er seinen Auftrag ausgerichtet, eröffnete der Mohrenpage die Thure, und hinter ihm traten die bepden Matronen, Belene und der zweyte Page ein.

Ein Blid von Obowalsty auf helenen geworfen, ein Blid von ihr, ber diefem antwortete, reichte hin, um benden die Berficherung ihrer Liebe, ihres Glads, und ihrer Berfchwiegenheit zu geben. Frau von Wicztow empfing den feindlichen Staabsoffizier mit würdiger höflichteit, und Odowalsto — ober Streitberg, wie er fich jest nennen ließ — wußte fich genugsam zu besten, und sich ebenfalls bestheiden genug für einen fleghaften Feind zu benehmen.

Die Beknuntschaft war gemacht, ein leibliches Gespräch begann. Obowalety zeigte Berfiand, und jene practische Bildung, die der Goldat auf seinen Bügen und im Bertehr mit Menschen der verschiedensten Berhältnisse erwirdt. Wenn man schon seindeliche Einquartirung haben muß, dachte der Baron ben sich, ist doch ein Mann von gesetzteren Jahren, höherem Rang und anständigem Benehmen noch das Beste, mas man wünschen kann, und so gingen nach einer etwa viertelstündigen Unterhaltung die Theile der Gesellschaft ziemlich zufrieden auseinamder — der Obenste zu seinen Leuten, um über ihre Bertheilung und Bequartirung zu wachen, die Frauen, um Anstalten zur Bewirthung so zahle veicher Göste zu treffen.

helene schwamm in Entzücken; alle ihre frühern Leiden, alle Ungft, alle Schreden des gestrigen Tags und der vongangenen Racht waren vergütet, und somit vergessen. Der geliebte Freund lebte, war wohllichalten, wohnte unter einem Dache mit ihr, und fand — das war der schwedische herr Oberst so Aug gemesen, auf eine geschickte Art im Gespräch einstießen zu lassen, als die Frau vom haufe ihm um seine Familie und ähnliche Dinge befragte, über die man wohl mit völlig Fremden zu sprechen pflegt — er stand auf einem Punct von Rang,

Einflaß und Anfehn, vor ihm erlande fren um fich zu blitcen, und zu wählen wurde — war das wohl fete. We en en wählen wurde — war das wohl the Frage? Und fo fah fich benn Delene am Biel aller ihrer Wunkte? Frendetrunden ging fie number, und machte zum Erstaunen ihrer Tante und Butter, die das an dem besonnenen; und höchst verständigen Mädchen sonst nicht gewohnt wuren, allerlen verbeftera Frug, was die Andern wieder verbeftern musten.

Baldfteins Grinnerung regte fich wohl zuweilen in ibrer Bruft, und fie batte viel berum gegeben', um mit Giderheit ju miffen, wie es ihm ergangen. Doch ameifolte fte jest; darfie vernommen, wie bie Sachen fich mit ben Ginmobnern ber Stadt geftale tet hatten, taum an feiner Grhaftung. Die Alfftadt mar ja bis jest unberührt vom Zeinbe geblieben, und auf der Aitftabt mobite Baldflein. Gs mar gar teine Babridein Hebteit, baf ible Gefahr ficht ibm genaht habe, und Bolbne athmetelauch in Dies: fer Radficht freger. Doch nahm fie fich wor, in bet! nachften ungeftosten Untervedung mit bem Beliche ten, die fle fich bald ju verschaffen wiffen wurde, auch über diese einzige Reine Bolte, die noch den. völlig flaren himmel ihres Glüde leicht beschattete, Mustunft gu: erhalten. Gie magte. et gwar nicht,

Waldsteins Nahmen unaufgefordert por Odomalely zu nemen, denn fle fürchtete eine eiferfüchtige Regung deskelben; aber fie zweiselte nicht, er solbst würde seiner ermähnen, und die Verbindlichkeit, nicht verschweizen, die er dem entschlossenen Muthe, des Jünglings hatte.

Den Rest des Abends spindurch war es ben Lies benden nicht möglich. Gelegaubeit zu einer ungestörten Unterhalbung zu finden. Die Angelegenhetten des Sauses hielten Selenen, seine Geschäfte den Oberften in steter Bewegung. So tam die Zeit des Rachtessen, und des Schlafens, aber nicht ohne daß man Mittel gesunden hatte, sich über eine Zusammens kunft in einem schattigen entlegnen Theil des Gartons für die nächste Morgenstunde zu verständigen.

Das geschah bemn auch. Während die meisten Bewohner des Schloffes noch schiefen, huschte Belene frisch und glänzend wie der junge Tag, der so eben über der freundlichen gandschaft ausging, die Treppe hinab, und bald darauf tam auch deri Oberfie, auf einem andern Wege dunch die Schabeten Bange vom. Schlosse her gewandelt; und wer tonnte, falls auch irgend ein hausgenosse dieß scheins bar zufällige Jusammentressen bemerkte, etwas Argeb daraus haben, wenn das Fräulein und der frems der Ofizier sich im Garten begagneten?

. Sa wie er fle von ferne erblichte, fo mie fein, fcarfer Blid umberfpahend fich allein und unbemertt fab, flog er the entgegen, fchipf fie in feinen 21rm, benette fie foft an feine Bruft, und vermoch te wiellich in den erften Augenblichen vor Freudt und Rubrung nicht gu fprechem Beleue fcmeigte felig in bem Gebauten, von biefem Belben, und fo treu, fo innig geliebt ju fenn. Zuch ihr mangelten die Borfe, aber thre Freudenthranen fprachen deutlicher, ale Worte es vermocht hatten, und er hob the das foodle Bodfontopfden fanftiempor, mad fafte beit fufen Reeubenthau von ben glangenben bunteln' Sternen. Rach und nach fentte fich ber Sturm der Gefühle, und bie Bofinnung trat an die Stelle bes Entgudens. Delene fragte um Die Greigniffe der letten Tage, feit fie den Freund nicht niehr gefehn. Odemalete ergablie, mas wir fum Theil fcon miffen, feine Bufammenbunft mit Ronigsmart, die Borbereitungen jur Ginnahme von Prag, endlich bie Ginnahme felbft. Go wie feine Erinnerung jene Umftaube wieder berührte, verlor fich ber freudige Ausbrud feiner Buge, und alle bie buftern Empfindungen, "bie feindfeligen Regungen, welche ibn gewöhnlich gu begleiten pflegten, und in ben letten Zagen burch Be-Beraitlung feiner Unfprüche noch lebendiger als fonft aufgeregt

.:

worden maren, tamen allmählich im Gefpeache jum Morfchein. Belene fab baib ein, daß alles, mas gefcheben, mas erreicht, worden war, ihrem Freund eicht genügte; und fo meh ihr biefe Gutenninif that; da fie gern mit:benigeoften Aufopferungen feine :Rufrindenheit erkauft baben münden fo batten doch fein Geist und feine Ausschen bereits fo-viel Macht über fie, und in ihrer Bruft lag von felbst fo viel Stole, daß fle fic balb mit ibm dabin einverftand, ben Somebifden Dof undanfbar, Ronigsmart ffeinlich neibifd, und die übrigen Schweden alle:rob., übermuthig und buffenswenth gu finden, :: Mas ihre eigenen Goffnungen betraf ; fo foien Domalstnibiefe nod in ziemlicher Entfernung gu feben. Rur als General konnte und wollte er ihr frine Band biethen. Roch fand er fich nicht geehrt, sich nicht reich genug, um feiner Gemablinn ben Blang in verschaffen, ben er ihrer Schönbeit und three Borguge allein werth hielt. Gs ging ibm sichts, wie er, es gewünscht hatte, und billig fore dern konnte. Auch jene Austheilung der Säufer in Drag, die man balb im Scherg, balb im Eruft in Pilfen entworfen, hatte Konigsmart als einen laderliden Ergum behandelt, und unter bem Borwand, des bie Richterlangung der benden andern Sec. P. and M. Carry . . . .

Stabte ofnedick diefe Austhellung vor der hand unmöglich machte, verworfen.

Aber forge nicht! schloß er endlich: Ich fahre biesen ftolgen, talten Schweben fcon noch burch ben. Sinn. Lag und nur die zwey andern Städte auch betommen, was gewiß nicht lange anstehen tann — denn ich weiß, daß sie von Mannschaft und Waffen entblößt find — und ben Pfalzgrafen ankommen, dann kann ich, und werde ich eine am dere Sprache führen.

: Und glaubft du wirtlich, daß bie benben Stabe te fo fchnell fallen werden?

Sie muffen. General Burtemberg und bei Pring find im Anmarfch. Wie sollen fie fich halten können! Bor biefen beyden will ich zeigen, was ich bin, und was ich geleistet. Ich habe mir bereits einen Weg jum Pfalzgrafen gebahnt, durch ihn soll Christine die mabre Lage der Dinge erfahren.

Aber was kann Königsmark gegen dich haben? Was alle kleinen Seelen gegen hervorragende Geifter haben, Reid, Scheelsucht. Er mißgönnt mir den Ruhm der Einnahme von Prag, die doch ganz mein Werk ift. Er mißgönnt mir den Besth des Waldfeinschen Sauses, das ich erobert, indem ich die gauge Aleinseite erobert, ich - ich allein; denn ohne mich geschaft nichts. Dir fallte die Wahl

frep fiehn zwischen ben Pallaften aller Großen auf Dem Brabichin und auf der Rleinseite. Ich fordere nur Ginen und ---

· Aber marum denn gerade diefen?

Du weißt meine Gründe. Ich habe fie dir schon früher mitgetheitt. Es hat sich seit dem noch Mansches ereignet, was meine Bahl bestimmen wärde, wenn sie nicht schon getrossen gewesen wäre. Ich will nicht, daß das Denkmahl eines der größten helden, die Böhnen besessen, das Eigenthum eines solchen Rordischen hungerleiders werde. Seht es, wie ich hosse, wie ich denke, so bleibt der Pallast mir, und in seiner eigentlichen Bürde. Rommt es anders, so soll ihn der Baldstein, geschont und unverwüstet, aus meiner hand zurück empfangen.

Du dentft beffer von ihm als früher? Du willft ihm tein Ubels? Das ift mir lieb.

Odowalsty, ihre Frage überhötend, fuhr fort: Auf jeden Fall hoffe ich, soll es besser gehen, wenn wur der Pfalzgraf tommt. So lange Königsmark ben Oberbefehl führt, werden alle meine Borschlage gehindert, bloß weil sie von mir tommen.

Er hat doch den von der Überrumpelung ber Stadt von dir angenommen.

Der Bortheil war auch zu einleuchtenb. So Bug ift er wohl. Jest aber, ba bas Wert gethan

ift, jest fühle ich überall feine unsichtbar hemmenbe Band. Dente, daß es Muhe und Runfte toftete, ben Poften hier für mich von ihm zu erhalten! Er mifgonnt mir alles.

Das doch gewiß nicht, daß du fier beymir bift. Er ahnet ja nichts von unferm Berhaltniß, das felbft meinen Berwandten ein Geheimniß ift.

Ihm genügt es, daß ich es muniche, um es zu versagen oder zu erschweren. Ich fühle wohl, wie er es mir gern zum Berbrechen machen möchte, daß die benden andern Städte nicht auch noch in der vorletten Nacht in seine Gewalt kamen. Er hat mich auf eine Art darüber zur Rede gestellt—auf eine Art — das vergesse ich ihm in meinem Lesben nicht.

Bie fo?

Es war ein verdammter Mensch ba, der lief, als ob der Teufel ihm in den Sohlen fage. Ich ließ ihm einige Augeln nachschiden. Gine hat gewiß getroffen, denn wir fanden die Spur vom frisschen Blute, wie er gelaufen war.

Der Ungludliche! rief Belene, unwillführlich ergriffen.

Sage, ber Spigbube! Er brachte mich um den größten Theil meines Ruhmes, meines Bortheils. Burde die Altftadt nicht gewarnt, der Bruden-

Schwed, in Prag. II. Th.

thurm nicht gesperrt — wir ftanden nicht zwenhundert Schritte mehr entfernt — fo mar gang Prag unser.

Der Menfch hat alfo boch feiner Baterftadt eis nen wichtigen Dienft geleiftet.

Ja, wenn man es fonell ansieht, wohl; im Grunde einen schlechten. Denn nun muffen sie die Belagerung aushalten, und nach allen Schrecken und Graueln noch erdulden, was jest schon vorsüber mare.

Belene ichwieg. Das Bild des Unbekannten, der zur Rettung feiner Baterftadt fein Blut und Leben nicht achtete, fdmer vermundet forteilte, und vielleicht bereits feinen festen Billen mit bem Leben bezahlt hatte, brangte fich ihr unablaffig auf, und fie fonnte fich nicht enthalten, ibn gu bemunbern. Odowaleen fuhr fort, fich über Ronigemark und die Schweden überhaupt aufs bitterfte gu be-Flagen, bis die Trompeten ertonten, und diefer Ruf ihm meldete, daß feine Leute fich verfammelten. Schnell murde nur noch Abrede genommen. wie und mann man fich das nachftemahl feben wollte, und dann tehrten bende auf verschiednen Begen gegen bas Solof gurud; ber Dberft, um fic in das Dorf zu begeben, mo feine Schaar fich auf einem fregen Dlag aufgeftellt hatte; Belene aber

gu ibren häuslichen Beforgungen. Doch mar bas fone Entzuden, welches fie noch diefen Morgen befdate, bereits in allerlen truben Gedanten untergegengen. Gie fühlte mohl das Glud, daß ihr Freund lebte, und ein Dach mit ihr theilte; aber es mifchten fich allerlen unangenehme Empfindungen in ihre Freude, und fie mar auch damit nicht recht gufrieden, dag Odomalsky ihr nichts von feiner Rettung durch Baldftein fagen wollte. Gollte ihn die Berbindlichkeit bruden? Und bennoch fchien er milder von ihm gu denten. Gie mußte nicht, mas fie davon halten follte; aber alles mar nicht recht nach ihrem Sinn, und verftimmt ging fie an ihre Geschäfte. Gin paar Stunden darauf, als fie eben mit einigen Borbereitungen gum Mittagemahl beschäftigt über ben großen Gaal ging, lodte ein lautes Gefprach, bas in einen Bant ausguarten fcbien, fte auf den Altan binaus. Es maren einige ichwedische Reiter von bes Oberften Schwadron, die da unten ben den Bedienten des Saufes fanden, und ihnen allerley Dinge, Roftbarteiten, Aleidungsftude u. f. w. jum Berfauf anzubiethen ichienen - mahricheinlich Beuteftücke aus der unglücklichen Stadt. Gie erblickte auch unterandern einen febr fconen Mantel von grunem Sammt mit reicher Stideren, ben eben einer

ber Soldaten, ihn in der Sonne fpielen laffend, gegen den Saushofmeister ausbreitete und lobte. Belenen kam die Farbe, das Dessein der Stickeren bekannt vor, und wie sie genau hinsah, undihn zu erkennen, da erblickte sie einer der Dragoner. In ein paar Sagen war er die Treppe hinauf, und bath sie einen Schmuck zu betrachten, den er ihr zeigen wollte, und über den sie um ein Billiges handels einig werden konnten.

Das Rleinod ift fo icon, feste er hingu, daß es nur in eben fo fcone Bande ju tommen verdient. Belene fab febr ernft gu diefem teden Compliment, ber Schwede aber ließ fich das nicht irren, griff in den Bufen und wickelte aus Lumpen und Papier einen Butenopf von großem-Werth und iconer Arbeit beraus, den er Belenen übetreichte. Es mar eine Urt Bouquet, nach bamahliger Sitte gefaßt. Gin böhmifder Granat von ungewöhnlicher Größe, dem man mit gierlicher Schmelgarbeit, welche ibn wie Strahlen umgab, die Geffalt einer Connenblume gegeben hatte, machte bas Mittelftud aus: Bleine Blumen, aus Durfifen und Heinen Diamanten gebildet, reiheten fich ju benden Seiten etwas untermarts baran. Belene befah es aufmertfam. Je langer fie es betrachtete, je betannter fam es ihr vor, und jest fiel es auf einmahl,

wie wenn ein Bilt vor ihr niederschlitge, ihr ein, daß es die Agraffe war, die sie vorgestern an Waldestes Barett gesehn. Sie erschrack innerlich, und indem Augenblick erkannte sie auch den Mantel; es war der Waldsteins, in dem er beym Oberste burggrafen erschienen war. Eine schreckliche Vermuthung ging durch ihre Seele, denn nun gewahrte sie deutlich Blutssecken auf dem grunen Sammt des Mantels. Sie zitterte, daß sie sich am Geländer der Treppe halten mußte, und nur mit Mühe brachte sie Frage hervor, wie der Dragoner zu dem Rleinod gekommen sep?

Wie war das, rief dieser seinem Rameraden gu, der noch unten stand — mit dem Menschen, den du in der Gasse liegen fandest? Romm doch herauf, Biörn, und erzähle! — Ich war nicht daben.

Der Dragoner stieg die Stufen hinauf und berichtete nun der erbleichenden Belene, wie sie vorgestern Nachts in der Gaffe, welche gerade auf die Moldau-Brude juführt, einen Todten liegen gefunden.

Ginen Todten ? wiederhohlte Belene gitternd, und taum fahig fich aufrecht ju erhalten.

Ja, einen Todten.

Die fah er aus?

Co viel man in der Racht feben Counte, war's

ein junger Menfch, schlant und ziemlich groß. Der Mantel und das Barett lagen neben ihm. Ich nahm den Mantel, Olaf, mein Kamerad, Die Rappe.

Ihr send Olaf?

Mit Gunften nein, Em. Gnaden. Der Olaf hat mir die Rappe und das Rleinod für einige Bafche überlaffen, die ich heute aus einem Sause auf
- dem Gradschin gehohlt, und die er brauchen tonnte.

Der junge Mensch war todt? fragte Belene mit bebender Stimme.

Maufetodt, und icon gang falt.

Es ift gut, fagte fie, wandte fich ab, und mollte in den Saal gurudwanten.

Run, gnabiges Fraufein, rief ber Dragoner, und zog fie am Rleibe: Wollt ihr meinen Schmud nicht taufen?

Belene kehrte noch einmahl um. Sie nahm die Agraffe und betrachtete fie. Ihre Thränen brohten hervorzubrechen. Walbsteins Bild, in seiner Schönsheit, in feiner Liebenswürdigkeit ftand vor ihr. Nun war er todt! kalt! — Es ergriff ihr Innersstes, und kaum war sie fähig ein Wort vorzubringen. Dennoch bekam der Gedanke, diese theuken überrefte in keiner entheiligenden Sand zu lassen,

und das Andenken des eblen Freundes in feinen Spolien zu ehren, mit jedem Augenblick mehr Geswalt über fie. Und was foll der Strauß koften? fagte fie.

- Der Schwede nannte ben Preist Er mar verhaltnifmäßig fehr gering.

3d nehme ben Somuck nicht, fagte fie end-. lich, wenn ich nicht auch den Mantel bort bekom= me. Der andere Schwede eilte fcnell ihn gu'hoh-Ien. Man marb balb einig, benn bie Solbaten. tannten theils den Werth der Roftbarteiten wenig, theils mar jest fo vieles um einen Spottpreis überall zu haben. Belene bebielt ibre Reliquien - ale Das betrachtete fie fie - eilte damit auf ihr Bimmer, und fant, in beiffe Thranen ausbrechend, auf einen Stuhl. Sie hatte nie geglaubt, daß Baldftein ihr fo theuer gemefen. Jest, mo fie ihn ver-Ioren und todt glauben mußte, ftanden alle feine Tugenden, fein Reig, felbft feine Schmachen, im fconften Lichte vor ihr. Co hatte ihre bange Abnung fie nicht betrogen! Co mar diefe Racht des Schreckens auch die feines Todes! Sie hatte es befürchtet, fie hatte ibn retten wollen. Er felbft hatte die angebothene Bulfe ausgeschlagen. Gein Berberben mar bestimmt; es war in ben Sternen gefdrieben. Wie oft hatte er davon gefprochen, baf

tom tein gunstiges Geschied beschieden sen! Wie oft patte sie ihm über diesen trüben Wahn geneckt, und ihm gerathen, das, wovor die Sterne ihn so freundlich im Boraus warnten, zu vermeiden! Dann hatte er immer ernst und düster wiederhohlt: die Sterne zeigen nur an, sie warnen nicht; was sie deuten, ist unvergänglich und unveränderlich; wir können nichtst thun, als uns vorbereiten. — Das alles kam jeht wieder in Belenens Gedächtniß zurück, und mit ihm so manche Scene ihres Umsgangs mit Waldstein, so manche Gelegenheit, wo sein Edelmuth, sein seines Benehmen sich liebens würdig gezeigt, und sie ihn unverantwortlich geskränkt hatte.

Allmablich fentten diese Empfindungen, von bem Stachel der Rene tiefer geaft, fich mehr und mehr in ihre Bruft, und der Werftorbene hatte fich eines Antheils in diesem ftolgen Bergen freuen können, der dem Lebenden nie zu Theil geworben mar.

Obowalsky ahnete von allen biefem nichts. Seine Dienstpflichten, und allerley Privatgeschäfte, wie er fie nun einmahl feit langem im Stillen zu treiben gewohnt war, riefen ihn den Tag über meift von Belenens Seite hinweg. Er war viel im Bauptquartier, viel bey alten Freunden und Ber-

trauten, mit denen er Unterhandlungen mancherley Art pflegte. Abends tam er nach Troja himüber, und die Familie konnte fich seinem Bunsche,
eine Stunde vor dem Nachteffen mit ihm anzubringen, nicht entziehen, da er mit vieler Artigkeit geäußert wurde, und Odowalsty, oder vielmehr Oberst Streitberg fich so zu benehmen wußte, daß kein Glied der Familie sich billig über ihn beklagen konnte. Selbst der Bardn hätte sich ganz gut
mit dem vielgereiseten, weltersahrnen Manne unterhalten mögen, wenn er nur kein Schwedischer
Offizier gewesen wäre.

Einige Tage vergingen auf diese Art, leiblich genug für diese sturmbewegte Beit, und das, was sich in der Rähe bereitete. Der Oberst hielt gute Mannszucht unter seinen Leuten, und der Baron ließ es an nichts sehlen, was seindliche Einquartirung mit Recht wedern tonnte. Das Vernehmen blieb also gut, und das Eigenthum gesichert. Rur die Rachrichten, welche von Prag herüber tamen, die Runde von so manchem Freunde und Betannsten, der in der Schreckenbancht Leben oder Vermögen verloren, die Erzählungen der vorgefallenen Gräuelscenen, und endlich die Gewisheit, daß die Schweden eine förmliche und sehr ernstliche Belagerung der beyden andern Städte beabsichtigten,

das alles trübte den Frieden mächtig, der jest noch über Troja schwebte. Es war auch für den Baron keine geringe Verschärfung seiner Leiden, daß er diese Schweden im Sause, ja die Offiziere sogar an seiner Tasel haben, und daher sein Serz wie seine Worte in ihrer Gegenwart stets im strengen Gewahrsam halten mußte. Es leben wohl noch viele in Deutschland, die diese schwere Last, und die Pein eines solchen Zusammenwohnens kennen, und ebenfalls erduldet haben, nur mit dem Unterschied, daß rohere Zeiten und Sitten, und vor allem die Verschiedenheit des Glaubens, die in jenen Tagen einen viel bedeutenderen Einsluß auf die Handlungsweise der Menschen hatte, jenen Oruck noch viel schwerer machten.

Auch waren kaum die ersten Paar Tage seines Aufenthalts vorüber gewesen, als Streitberg es schon nicht mehr nothig fand, die gleichgültige Entfernung, in der er und Belene sich bisher vor den Augen der Berwandten gehalten, fürder zu beobachten. Sie drückte ihn, und er warf ste ab, vollig unbesorgt um das, was man darüber denken mochte. Er war von wenig Borstellungen so sehr durchdrungen, als von der, daß eigentlich Er hier auf dem Schlosse herr, und alles, was er der hofflickeit und Gastfreundschaft einräumte, blosse Ge-

- falligfeit fen, welche gang Troja nur der iconen Belene verdantte. Unmöglich tonnte-ben diefer übergeugung, fein Benehmen in den Schranten jener Borficht bleiben, die Belene im Unfange nothig gefunden. Bald faben die Tante, die Mutter und dann auch der Baron, daß der Schwedische Oberft gegen bie Reize ber iconen Belene nichts weniger als unempfindlich fen. - Daf fie fich icon fruber getannt und geliebt, abnete frenlich Riemand; aber auch diefe neue Entbedung mar Riemand von ber Familie angenehm, und Belene felbft hatte gewunicht, daß Odowalsty feine Unnaherung menigftens langfamer, und in den Schranten der Bahrfceinlichkeit einer neuen Bekanntichaft betrieben batte. Go mie es jest vor ben Augen bes gangen Paufes erfchien, hatte es ein zudringliches, faft robes Unfebn, und ber Mann, ber gegen ein Dadden von Stand, mit bem er faum einige Tage unter einem Dache gelebt, feine entftebende Liebe auf eine fo ungezwungne Urt, mit folder Bertraulichkeit außerte, fchien menigftens tein Dann von feinem . Gefühl gu fenn.

Selene wagte es in ihren einfamen Zusammens: Bunften, so schonend als möglich, biese Meinung vorzutragen, und Odowalsty um ein vorsichtigertes Betragen gegen sie anzustehen. Aber hier lo-

derte fein Born machtig empor. Er erklarte ihr, daß er durchaus teine Ursache einsahe, warum der Sieger sich vor seinen Besiegten und Unterworfenen auch nur den geringsten Iwang anthun sollte. Er legte Belenen ihre Bitte als Ziereren oder Kalte aus, und fie ergab ihren Willen in den seinigen, sest überzeugt, daß, was ihr Geliebter, ihr Beld, der Streiter für Glauben und Frenheit-verslange, auch recht und löblich sen muffe.

So vergnügt indessen fie Odowalsky's Rabe, der ungehinderte und häufige Umgang mit ibm machte, fo blieben doch noch mehrere Puncte tief . in ihrer Bruft, welche ihr Glud verbitterten; juerft die ausgesprochene Ungufriedenheit ihrer Berwandten mit diefer Liebe, die fich febr oft in Borten und Bormurfen tund gab, und gwar Belenen durchaus nicht in ihren Gefinnungen irre machte, aber doch viel Storendes in das hausliche Bufammenfenn brachte; dann die Unentschiedenheit ber gangen Lage ber Dinge, die muthige Gegenwehr, welche die jenfeitigen Theile-der Stadt machen gu wollen ichienen, die Befahren, welche Daraus noch für ihren Freund, die Binderniffe, welche für ihre Ausfichten darin lagen — endlich Waldsteins blutiges Ende. Wider ihren Billen fcmebte ihrem Geis fte fein Bild fast unabläffig vor, jedes Wort, jeber Blid von ihm an dem letten Tag, den fie mitsammen zubrachten, kehrte ihrer Erinnerung wiesder; daß er sie heiß geliebt, konnte sie nicht zweisseln, und gerade das unerklärliche seines folgenden Betragens, sein Stolz, seine Rälte, erhöhten die Bebhaftigkeit ihres Untheils an ihm. Und verdankte sie nicht die Rettung ihres Freundes seiner tapfern Entschlossenheit, die sie kaum in dem zartsühlenden Jünglinge gesucht hätte?

Odowalsty fam in diesem Punct bennahe in Schatten neben dem Berftorbenen gu fteben. Gie tonnte es ibm nicht gang ju aute halten, bag er diese Werpflichtung verschwieg, besonders da die vermehrte Achtung, mit ber er feiner ermahnte, wenn er burch den Lauf ber Gefprache baju gegwungen murde, bewies, daß er diefe Berpfichtung doch fühlte. Auch nahm es fie Bunder, baß er feines Todes nicht gedachte, und dag überhaupt in allen Machrichten, welche fie von der Rleinseite erhielten, und in denen fo viele theils verwundete, theils geplünderte Trande und Bekannte vortamen, Baldfteine Rabine nicht genennt murde. Bie gern hatte fie fich ber hoffnung überlaffen, er lebe noch, wenn nicht die Pfander feines Todes, Die fie in ihrem Befig batte, diefe traurige Bahrbeit fo ungezweifelt bestätigt hattent

Sie mußte nicht, mas die Lefer bereits errathen haben werden, bag nahmlich jener Ermordete nicht Waldstein felbst, sondern der arme Przi= comety gemefen mar, ber bier als ein Opfer feis ner Pflicht gefallen, und deffen Goldatenmantel und But Balbftein gegen feine prachtigen Rleider ausgetaufcht batte. Er felbft, Baldftein, batte nur mit Dube, und vermundet die Altftadt erreicht, und blieb auch dort in dem erften Tumult, welchen fein Buruf und die Sperrung des Brudenthurms erregte, eine Beile unbeachtet in feiner Ohnmacht liegen. Aber fobald die erfte dringende Gefahr vorüber mar, befahl der Offigier, dem vermundeten Rameraden, den er im erften Augenblick, burch hut und Mantel getaufcht, für Drzichomsty gehalten batte, bengufpringen, und ibm alle mögliche Bulfe ju leiften. Man naberte fich ihm mit Facteln, man lüftete feinen Mantel, der But fiel von bem reichen blonden Belocke, und nicht ohne Erstaunen erfannte man den Grafen. Indeffen Odowalsty wie rafend mit feinen Schweden an den Brudenthurm fturmte, und burdaus die Offnung desfelben erswingen wollte, trugen einige Goldaten, von einem Offiziere geführt, ben Bermundeten in feine Wohnung neben dem Clementinum, wo D. Plas do, ben ber friegerifche garmen aufgewecht, und

aus feinem Bimmer gezogen batte, ihnen am Thore entgegen trat, und mit Schreden und Schmers feinen Liebling in diefem Buftande gewahrte. Gogleich gab ber Beiftliche alle Gebanten ber Reugier auf, und hatte für nichts Ginn, als für bie Gefahr feines Opnto. Mit der größten Schonung ließ er ibn in fein Bimmer und auf fein Bette brine gen; nach einem Wundarzt murbe fogleich gefandt. und mabrend ein Paar Goldaten, und einer von Malbiteins Dienern, damit beschäftigt maren, Sonto vorfichtig die Treppe binauf ju ichaffen, bemeifterte Dlachn feine Angft fo weit, um ben Offigier, ber ben Bermunbeten begleitete, und nicht eber fortgeben wollte, bis er ihn gehörig verforgt gefeben, über die Umftande befragen gu tonnen. Der Offizier berichtete nun, mas er gefeben, wie nabmlich ein Menfch in größter Gile über Die Bruce gelaufen, wie die Someden, unweit binter ibm. ibn verfolgt, und er eben noch mit legter Rraft die anmarichirende Truppe vor der Gefahr gewarnt, und die Brude gu fperren befohlen habe. Gicherlich, fo endete der Offigier feinen Bericht, danten mir Niemand als bem Grafen die Erhaltung ber Alteund Reuftadt, und mit leuchtenden Augen borte Plachn ben Bericht, und fchickte jest nur beiße

Gebethe gum himmel, daß er den geliebten Jungling erhalten moge.

Indessen trat der Wundarzt berein. P. Pfachps Auge hing an den Bugen besfelben, mabrend er Die Bunde untersuchte, und in dem traftigen Geficht des ernften Mannes erschien die liebende Angft einer forgenden Mutter um bas theure Rinb. Bu feiner größten Freude fand ber Chirurg die Bunde unbedeutend; die Rugel war leicht gefunden und berausgezogen, die Berlegung nicht tief, und nur Blutverlust und Anstrengung hatten die Ohnmacht verurfacht. Bald foling Waldstein die Angen auf, fab Lichter und fremde Geftalten um fich ber, endlich feinen väterlichen Freund, und bedurfte einiger Secunden, bis er fic vollends befinnen und begreifen tonnte, wie er bierber getommen. Seine erfte Frage mar, ob der Brückenthurm gefchloffen - die Schweden aufgehalten fegen? Dan bejahte feine Frage, und feine Angen glangten vor Freube. Run wollte er auch mehr erfahren, er wollte ergablen, wie es auf der Kleinseite zugegangen war; aber der Bundargt befahl Schweigen und Rube als das Gingige, was bem Rranten Roth thue. Plachy ließ fich feine Borfdriften geben, alle über-. fluffigen Bufeber murden entfernt. Plachy nahm Teinen Plat am Lager bes Kranken ein, den er fo

mandmabl auch an dem des Anaben behanptet hat. te. Balbftein fab ibn gufrieden lachelnd an. Der Bedante, bag menigftens die Balfte feiner Baterftadt gerettet fen, und daß er das Wertzeug gemefen, deffen fich die Borficht ju Erreichung dieles Endamedes bedient, verbreitete Frieden in feiner Seele. Der Balfam des Bunbargtes fing an, ben brennenden Schmerg ber Bunde ju lindern. Dlachp beruhigte feine noch aufgeregten Lebensgeifter durch die von dem Offigier empfangene Berficherung, daß ber Brudenthurm mobl vermaget und binlanglich befest fen, um füre erfte jeden Berfuch der Schmeben, in die Altstadt ju gelangen, ju vereiteln, und fo behauptete denn die durch fo manche geiftige und Borperliche Unftrengungen erfcopfte Raturibr Recht, und Sonto folummerte rubig ein.

Eine Beile beobachtete der Geiftliche feinen Schlaf, und wie er sich überzeugt fühlte, daß hier keine Gefahr seyn konne, und dieser Schlummer zur baldigen Genesung des Kranken beytragen musse, befahl er einem der Bedienten des Grafen, an seinem Bette zu wachen; er selbst aber ging, wie er schon früher gewollt hatte, hinaus auf die Strafen der Stadt, um sich von dem eigentlichen Stand ber Dinge zu unterrichten, der so wichtig und anziehend für seine Denkart war, daß nur die Sorschwed, in Prag. II. Th.

ge um feinen Synto ihn vermocht hatte, diefe Rachforschungen aufzuschieben.

Plachy hatte viele Bekannte unter dem Offizierserps, sie ließen ihn ungehindert die Treppe des Brüdenthurms hinansteigen, um sich daselbst in Gemeinschaft mit den Soldaten der Befatung desselben von der traurigen Wahrheit zu überzeugen, welche diese Nacht gebracht hatte, daß nahmlich die Schweden Meister von der Aleinseite waren, und nun ein ernster langer Kampf um die andern zwen Städte bevorstehe.

Der erste Strahl bes frühen Sommermorgens fand den Geistlichen schon wieder an dem Lager seines Kranken, und so wie dieser die Augen ausschlug, begegneten sie den Blicken seines väterlichen Freundes, die nachdenkend aber liebevoll auf seinen Jügen ruhten, und eine schwere Last siel von dem Berzen des besorgten Geistlichen, als Hynkos hels les Auge, der frische Ton seiner Stimme ben Plachys Frage nach seinem Besinden eine bedeutende Besserung verkündeten. Rur matt fühlte sich der Kranke noch sehr, und in den ersten Augenblicken des Erwachens nicht fähig, alles das zu begreisen, was seit gestern Worgens mit ihm vorgegangen. Erst nach und nach standen die Bilder des vorigen Tages und der Racht in seiner Erinnerung auf,

und verfesten fein Berg, je nachdem fie von fcmerglicher oder angenehmer Urt waren, in heftige Bewegung. Aber bas Schmergliche behielt die Oberhand. Bas hatte fich nicht in den Raum von faum awangig Stunden gedrangt, feit er auf der Brude Belenen begegnet mar, und meldes mar vielleicht ibr Loos gemefen in diefen Stunden bes Schreckens und Grauens? Bar fie in Troja ficher? Ronnten die Fluthen der Moldau mohl eine hinreichende Soupmehr gegen die andringenden Zeinde fenn? Er mußte fich felbft gefteben, bag bas taum ju boffen fen, und die Unrube, worein ihn diefer Gedante verfette, gof auf einmahl ein fieberisches Roth auf feine erblagten Bangen, und gab fich in einer Bewegung fund, die feinen gangen Rorper erfchutterte. In dem Augenblick fiel, von dem Lauf feiner Borftellungen geleitet, ibm auch Johanna ein. Gie mar in Margarethen gemefen; Die Schweden hatten diefen Weg nach Prag genommen, das Madden vielleicht auf ber Strafe gefunden, und mas konnte ba gefchehen fenn! Gine zwente Erschüttesrung ging burch fein ganges Befen; eine beftige Unruge verfündete fich in feinen Bliden. Plachy wollte ibn eben befragen, und ftredte bereits bie Sand aus, um den Duls bes Rranten zu befühlen, da hörten fie eine Stimme, die angstlich vor ben. Thur rief: Lebt er noch? Die Thure murde aufgeriffen, und Jaromir trat ein. Die Berftorung feis ner Buge, und feine Frage an ben Bedienten jeigten, mas er gefürchtet batte. Jest fab er feinen Breund mit bochgefärbter Wange und unruhigen Bliden ihm entgegenlächeln. In einem Gprung mar er am Bette, ergriff Syntos Band, aber ju reden vermochte er nicht. Freude, Ungft, Erwartung hemmten feine Sprache. Die Thranen traten ibm in die Mugen, und er fampfte aus Cham por D. Plachy diefe ju meibifden Beichen feiner Liebe gurud. Go hielt er eine Beile die Sand bes Freundes zwischen feinen benden, fühlte an Onntos fraftigem Drude, daß es nicht fo fchlimm mit ibm ftand und machte nun mit einem lauten: Gottlob! Du lebft, ich febe dich wieder: der freudebeklommenen Bruft Luft. Mein theurer Jaromir! fagte Synto, indem er des Freundes Sand an feine Bruft gog. und fein feelenvoller Blid ihm für feine Liebe dantte: Saft du denn geglaubt, ich fen todt? Ich von dem Schreden, erwiederte Jaromir, haft du teis nen Begriff, als man mir vor einer halben Stunde fagte, du fenft ichmer vermundet und vielleicht foon todt. 36 begriff gar nicht, wie das gefchehen fenn konnte; benn hierher in bie Altstadt mar ja tein Feind gekommen, und in der Racht, wie uns

bas Sturmläuten und das Schießen aus ben Betten getrieben hatte, hörte ich Deiner mit keinem Worte erwähnen. Ich hatte mich in Rleidern, als der erste Lärmen vorben war, aufs Bette geworfen und schlummerte ein wenig, als man mich mit dieser Nachricht wedte. D Gottlob! Gottlob! Es ist nicht wahr, du lebst, mein hynko, mein theurer Bruder! Bon neuem faste Jaromir des Freundes Pand, und troß seines Kämpsens schlichen einige Thränen sich über seine männlichen braunen Wangen, und lodten aus des leicht bewegten Freundes Augen antwortenden Thau.

Aber das taugt ja nichts, sagte P. Plachy, ins bem er die beyden Jünglinge betrachtete: Baron Wunschwis! Ihr liebt euern Freund, und das ift schön; aber die Liebe muß auch vernünftig seyn. Solche Gemüthsbewegungen find nicht für einen Kranten. Wollt ihr, daß ich euch bey Synto laffe, so mußt ihr euch fassen und ruhig seyn.

Ich bin schon wieder ruhig, geiftlicher herr! sagte Jaromir, noch gitternd vor Freude, indem er seine Augen trocknete: Weiß ich doch, daß es nicht schlimm um ihn fteht, daß ich ihn noch habe. Das sag' ich euch, hochwürdiger herr! Ohne hons to gu leben, das hat für mich gar keinen Ginn.

Er ift mein zweptes - ach! er ift mein eigentli-

Jaromir! Jaromir! rief Synto, und wollte fich aufrichten, und den Freund umfaffen: Wie Kann ich bir beine Liebe ---

Stille! geboth P. Plachy: Du bleibst auf beinen Riffen, und ihr sett euch hier ruhig zu euerm Freunde. Liebt ihr ihn wahrhaft, so muß euch seine Gesundheit lieber sepn, als das Aussprechen eurer Empfindungen. Oder glaubt ihr, ich hätte nicht auch Schrecken gehabt in dieser entsetslichen Nacht, und der Ausspruch des Arztes hätte nicht auch über mein irdisches Glud entschieden?

O meine Freunde! rief hynko mit verklärten Blicken: Rein, es ware Undank, schändlicher Undank gegen den Allerhöchsten, gegen meinen himmblischen Bater, wenn dieß rebellische herz sich zus weilen über sein Alleinstehen beklagen wollte. Berzeiht Plachy, mein Bater! Berzeih du mir, Jarosmir! Er streckte die hand gegen Beyde aus. Beye de drückten sie ihm herzlich, und ein schöner Mosment der dankbaren Liebe und Andacht bewegte die herzen dreper guter Menschen.

Endlich fagte P. Plachy: Run habe ich Undern gepredigt, und felbst gleich darauf gefündigt. Der Mensch ift doch erbarmlich schwach, das fuhle ich, wenn feine Empfindungen ihn hinreiffen wollen. Ge ift Beit, daß ich gebe.

Ihr wollt uns verlaffen? fragte Jaromir.

Ich gehe in die Kirche, antwortete der Geiftsie Ge: Es ift meine Stunde. Ich lese gewöhnlich die erfte Meffe, und will auch sonft noch feben, was es gibt.

D fo lefet fle dießmahl, rief Jaromir, ehrmurbiger herr! für ein erfreutes, getröstetes Berg, das Gott feinen kindlichsten, innigsten Dank bringen möchte.

Sonto lächelte seinen Freund an, der Geiftliche empfahl noch einmahl Ruhe und Faffung, gab sonft noch die nöthigen Befehle, und ging dann.

Jaromir nahm den Plat desselben zu Saupten des Bettes ein, und sagte, wie seine frohe Laune wiederkehrte: Da fite ich nun an P. Plachys Statt, und rathe dir, sey folgsam und still, denn ich bin dein Dosmeister.

Sputo aber antwortete nicht. Er horchte still, bis er vernahm, daß der Geistliche die Thure des Borzimmers geschloffen hatte, und nun teine Unterbrechung mehr zu fürchten war; und jest, indem eine neue Röthe seine Wangen übergoß, wandte er sich zu seinem Freunde, und sagte: Ich danke Gott, das du hier bist; nicht allein weil dein Kommen

mir eine große, große Freude gemacht hat, ich has be dich auch zu bitten um zwen Dinge. Recht gut, antwortete Jaromir: Ich bin zu allem bereit, aber bevor ich einen Finger für dich bewege, muß ich erst hören, wie es benn mit deiner Verwundung gekommen ift. Das erzählte nun Waldftein getreu aber ziemlich stüchtig, und unterbrach seines Freundes erfreute und rühmende Außerungen am Schluße des Berichts mit unruhiger Miene, indem er ihn bath, nun auch auf seine Bitte zu hören.

Die erfte mar, ihm Runde von helenen und bem Schloffe Troja gu verschaffen, ba er felbft jest nicht hinüber tonne.

Das wird fo schwer nicht fenn, antwortete Jaromir: Die Communication ift bis jest noch fren,
und ich glaube nicht, daß die Schweden schon übers Wasser sind. Troja und seine Bewohner sind gewiß
noch in Sicherheit.

Glaubst bu? rief hynto mit leuchtenden Ausgen: Aber wie lange wird es mahren, und mas wird bann geschehen? sette er nachdenkend und bestümmert hinzu. Versprich mir, Jaromir, bich zu erkundigen, und bringe mir Rachricht! Ach mare ich nicht verwundet, ich flöge selbst hinüber.

Berlag bich darauf! erwiederte Jaromir: 3ch

bringe bir fichere Runde. — Aber bu hatteft ja noch etwas auf bem Bergen?

Sonto fcwieg einen Augenblick, dann fagte er: Jaromir, bu liebst mich, bu tennft mich, und wirft mich nicht migverfiehen.

Bunfchwit fah feinen Freund etwas vermunbert über diese formliche Einleitung an, und jener fuhr mit gesenkter Stimme fort: Die Tochter meines hausinspectors auf der Rleinseite —

Ah! bas hubiche Madchen, bas uns gestern auf bem Ring begegnete ---

Diefetbe. Ste brachte den gestrigen Tag bep ihrer tranten Mutter - Schwester im Stift St. Margareth zu, und follte Abende wieder nach Prag gurudtebren -

Gestern Abends? fuhr Bunichwig betroffen auf: Gestern, wo die Schweden auf jener Strafe marfcbirten?

Du haft meine Sorge errathen und ausgesprochen. Sie ift nicht gurudgekommen.

Aber wie weißt bu bas?

Ich weiß es, antwortete Waldftein, indem ein leichtes Errothen über seine blaffen Wangen flog, und seine Blide fich auf die Dede des Bettes senteten — weil — weil ich ben ihrem Bater, und im Garten war, wie die Schweden einbrachen.

Co, fo! fagte Bunfchwis. Aber feines Freuns . Des Rrantheit und beffen fichtbare Beklommenheit hemmten allen leichten Scherz, der fich bereits auf feine Bunge drangte. Und gleich wieder ernft fügte er hinzu: Das kann übel fepn, wenn das arme Rind ben wilden Schaaren begegnet ift.

Ich bin in großer Beforgniß um fie, ermieberte Synto, und habe bich bitten wollen, wenn es bir möglich mare, etwas ju erfahren.

Bunschwit bachte eine Beile nach. Es wird schwer halten, auf jeden Fall, sie mag nun schon wieder in Prag oder noch in Margrethen seyn, denn die Schweden halten dort alles besett. Doch hunte, ich verspreche dir — was ich zu thun vermag, das geschieht. Du sollst über Belenen und die Gartnerstochter so viel Beruhigung erhalten, als unter diesen Umständen zu erlangen ist. Ich muß jeht zu meinem Vater, der aufs thätigste mit den nöthigen Anstalten für die bringenden Umstände der Stadt beschäftigt seyn wird, und möchte nur noch den Wundarzt ben die erwarten, um seinen Ausspruch zu hören.

Die Junglinge besprachen fich noch eine Beile über die wichtigen Ungelegenheiten der Beit. Inbeg tam P. Plachp gurud, und feine belebten 3nge, feine blibenden Angen werkundeten ben jungen

Leuten etwas Bedeutendes. Er mar benm Drimas tor Turet von Rofenthal gemefen, bort mar alles in der lebhafteften Bewegung, um die Bertheidigung und Droviantirung der Stadt zu beforgen; der Raifer - Richter Rawta auf der Neuftadt that ein Gleiches 5). Alle maffenfähige Mannichaft murde aufgefdrieben, und follte gemuftert werden. 3m Rarolino und auf der Ferdinandifchen Universität belebte Gin Beift alle Studierenden 6). Sie wollten fich bewaffnen , wenn man ihnen nur Flinten verschaffen könnte. Diefe abet zu erbalten, ichien für jest ein ichwieriger Duntt. Das Arfenal auf bem Grabichin mar in die Sande ber Schmeben gefallen. Doch, rief Plachn endlich aus, beffer tapfere Bande ohne Blinten, als ein ganges Arfenal voll Gewehre ohne die Urme, die fie führen murden! Baffen wollen wir uns icon verichaffen!

Ja! rief Bunfcmig: Und an Billen und Rraft, fie ju führen, foll-es nie gebrechen.

Und ich muß hier gelahmt liegen! rief Balds ftein: unmuthig.

Rur Geduld, mein Sohn! fagte Plachy: Du mirft bald hergestellt fenn, und der Rampf mird nicht fobald beendigt werden. Wir werden harte Ruffe aufzutnaden betommen; aber wir wollen fie den Schweden auch aufzubeiffen vorseten, und fie sollen fich ihre Bahne garftig daran verderben.

Während diesen Reden kam der Chirurg. Wunschwis und Plaches Augen hingen an seinen Blicken,
wie er den Berband aussösete; aber das zufriedne Lächeln; das seine Züge erheiterte, strahlte sogleich auch Freude in ihre berden Berzen, und endlich sagte der Sohn des Asculap: Man sollte fast nicht mehr verbinden. Das frische Jünglingsblut hat mehr geleistet als meine Runst vermochte. Die Wunde ist auf dem schönsten Wege sich zu schlies sen. Ich gratulire, herr Graf! Ihr dürft das Bett verlassen.

Und ausgehn? rief Walbftein lebhaft.

Das doch nicht. Ich tann nicht erlauben, daß ihr euch anzieht; aber in ein paar Tagen —

Wir werden febn, wir werden febn! def Wafbftein, und fein Auge funkelte: Ich will mich allen euern Vorschriften fügen. Aber erlaubt mir auszugehen!

Der Arzt protestirte noch eine Weile und versprach den andern Tag wieder zu kommen. Bunfchwis umarmte seinen Freund mit ausbrechender Freude: Gottlob, du bist geborgen! Und wir zies hen miteinander, rief Walbstein: wir fechten neben einander, und fallen wir —

Co fallen wir miteinander, rief Bunfdwig,

und umfolof Balbftein von Reuem. Sie rubten feft einer an bes andern Bruft. Jaromir foieb endlich von feinem Freunde, und diefer brachte ben Tag auf feiner Stube, ungebuldig über feis ne Baft, aber mit bochfcwellendem Bergen au: denn Plachn fomobl als Wunschwis, ber im Berlauf des Tages öfter kam, nach feinem Freunde zu febn, unterrichteten ibn von dem Stande der Unaelegenheiten, und ben Unftalten, melde gur Bertheidiaung der benden Stadte gemacht murben. Gin muthiger Geift belebte alle Ginmobner von Drag. Die Erinnerung alten Baffenruhmes, das Undenken an fo manchen Selden ihrer Nation, und ber Baf gegen bie Schweden vereinigten fich, um alles aufzubiethen, mas in ihren Rraften fand, und dem Feinde ben entschloffenften Biderftand entgegen zu feben. Alle Flinten und anderen Seuergemehre, melde Raufleute oder Private befafen, murden in Requifition gefest. Dief gab einen Borrath von mehreren hundert Gewehren, aber lange noch nicht genug für bie Ungahl ber' Streiter, melde fich Saufenweise auf dem Rath. hause der Altstadt sowohl als ben dem Raiser-Richter Ramta meldeten, um an der Bertheidigung ihrer Baterfadt Antheil zu nehmen. Es murde alfo noch alles herbengeschafft, mas von andern Baf-

fen , Partifanen , Bellebarben , Morgenffernen'. Rolben u. f. w. nur irgend wo vorräthig mar. D. Dladn, in welchem ein gang militarifcher Geift ermacht mar, verfammelte die Studenten der Theologischen und Philosophischen Nacultat im Clemen. tino, ging gu bem Rector berfelben, und both fich an, Beerführer diefes Corps gu merden. Der Rector nahm es freudig'an, und wie dieg die Juriften und Mediciner im Carolino vernahmen, fcwieg fonell alle alte Gifersucht, welche fonft diefe zwen Universitäten getrennt hatte. Jeder Studierende fühlte nur, daß er ein Bohme, und bas Bater--land in Gefahr mar. Um nachften Morgen fruh wollten fie fich alle im Carolino versammeln, und Plachy bereitete fich, ihnen eine Unrede gu hals ten. 7).

Walbsteins Augen leuchteten ben dieser Erzählung. Er und Wunschwitz brannten vor Begierde,
gegen die vekhaßten Schweden zu kampfen. Wir
studieren nicht mehr, rief Hynko: Aber nehmt uns
in eure Reihen, mein Vater! Laßt uns unter euren
treuen Augen unsere ersten Wassenversuche machen! Plachy schlug freudig in die dargebothenen
Hände der Jünglinge ein, und erfreute sich des
glücklichen Ersolgs, den ihm ein solcher Anfang
und so brave Recruten versprachen. Der Rest des

Tages verging unter den Borbereitungen, welche der nächste Morgen nöthig machte, und unter Mittheilungen, welche jeder kommende Augenblick brachte. Raum hatten die Liebe und die Freundschaft Raum in einem kleinen Winkel von Waldssteins, jest mit ganz andern Empsindungen erfülltem Gerzen, um ihm zuweilen die Nahmen Belesne und Johanna zuzusstütern.

Um andern Morgen zeitlich trat Jaromir im ledernen Roller, foldatifch, turz und bequem ge-Bleidet, ben bem Freunde ein, und fand diefen bereits ebenfalls ju bem vorhabenden Wert geruftet. Much Plachy ftand im furgen Unterfleid des Sefuiten-Ungugs, ohne Mantel, über der fcmargen Binbe, die fonft fein priefterliches Gewand hielt, mit einem tüchtigen Schwert umgürtet, und einen Belm auf dem Ropf, im Bimmer. Der Chirurg mar icon Da gemefen, er durfte fich dem Billen feines faft gang genefenen Datienten nicht miderfeten; Faum daß diefer noch in einige Borfichtsmagregeln willigte, und fich bequemte, diefen und allenfalls noch einen Zag den munden 21rm - es mar jum Glud ber linke - in einer leichten Schlinge gu tragen. Ubrigens mar er, wie die benden Undern, furz und folbatifc angezogen, hatte ein Schwert, das ber geliebte Obeim oft geführt, und ihm einft gefchenet,

nicht ohne ein halb erhebendes, halb wehmuthiges Gefühl umgegurtet, und fab etwas bleich, aber fonft gang heiter und freudig aus.

Plachy hatte noch allerlen Anordnungen zu treffen, und Jaromir schaute ibm nicht ohne innerliche Ungeduld daben zu, benn er hätte für sein Leben gern nur einige Augenblicke mit Hynko allein gesprochen, dem er etwas Wichtiges mitzutheilen hatte. Endlich entfernte sich Plachy, und in dem Momente sprang Jaromir zu Waldstein hin, der etwas erschöpft auf seinem Bette saß, und stüfterzte: Ich habe Antwort auf deine benden Fragen von gestern, Synko!

Saft du? rief Sonto frag: O du treuer Bruder! Run fo fag' an!

Erflich, begann Jaromir, Johanna ift gludlich gestern Morgens ju ihrem Bater gurudgefehrt.

Gott fen Dant! Aber wer brachte fie gurud?

Ja das tann ich dir nicht fagen, genug, fie ift zu hause, und wohlbehalten. Meine zwepte Nachricht ift wichtiger. — Weißt du, daß die Stadt durch Berrath an die Schweden übergegangen ift?

Das habe ich bennahe gedacht, erwiederte Synto: Es war ja fonft diefer überfall von der einen, und diefe Unbewußtheit von der andern Seite nicht au begreifen. Und weißt bu', wer der Schurte ift, der fein Baterland fo fcandlich verrathen hat? — Eben jener Odowalety, den du vorgestern ans den Sanden der Soldaten geriffen.

Odowalsty! erwiederte Synto, und eine gange Reihe von duftern, fcmerglichen Gedanten tettete fic an diese Barficherung: Sa! so war ers. Es war seine Stimme, die hinter mir Feuer! tommandirte, wie ich über die Brücke eilte. Mir war der Ton bekannt.

Er hat dir schön vergolten.

Er hat mich nicht gekannt. Für fo teuflisch schlecht mochte ich ihn boch nicht halten.

Und warum nicht? Wer fein Vaterland, feinen Fürften verrathen, und feinen Glauben verläugnen tann, wie diefer Menich thut, was ift für einen folden gu ichlecht?

Du haft Recht, Und bennoch! Es ift etwas in mir, bas fich diesem Glauben an feine gangliche Berworfenheit miderfest.

So? sagte Jaromir gezogen, und fein Blid ruhte forschend auf hyntos Zügen: Was wirst du sagen, wenn ich dir noch mehr erzähle? Dieser Rerl, den die Schweden sogleich aus Dantbarteit für seinen höllendienst zum Oberften ernannt, und thm einen Adelsbrief gegeben haben — er sagte das Schwed. in Prag. II. Th.

folgende langfam, und mit Bliden, die fest auf Sputo hafteten — hat ben der Befegung der Umgegenden, welche nun vorgenommen werden foll, sich von Königsmart die Vergunftigung ju versichaffen gewußt, daß er mit feiner Schwadron nach Troja verlegt wird.

Bornesgluth übergoß hnutos Buge, er fuhr vom Bette auf, judte mit ber Sand nach bem Schwerste, bann folgte Todesblaffe auf jenes gabe Roth, feine Bahne folugen im Grimm gufammen, er fete fich erschüttert wieder nieder, aber er schwieg.

Jaromir begann aufe Reue: Synto! Ich hate te wohl ein Recht mit dir zu zanken. Du bift, und warft nicht aufrichtig gegen mich. Jest verrath dele ne Erschütterung wider deinen Willen das Geheime niß, das deine Lippen ftets verschwiegen, und bestätigt meine Vermuthung. Aber ich zurne dir nicht. Web gethan hat mir deine Zurudhaltung

Jaromir! rief Opnto, indem er auffprang, und den Arm um feines Freundes Sals fclug: Bergeib, verzeih, was ich um einer Falfchen willen that! Ich wollte meinen Berdacht Riemand ventrauen. Weiß Gott, ich schwieg aus —

Bartgefühl und Schonung gegen fie, fiel ihm Jaromir fanft in's Bort: 3ch begreife dich, und ehre bein Stillschmelgen beghalb. Glaube aber nicht,

baf 'irgend eine Regung, die in beiner Bruft, bu Bruder meiner Ceele, vorgeht, beinem Jaromir verborgen bleibe. Schon vor vierzehn Tagen ungefähr, balb darauf als uns ber arme Przicowsto iene Radricht auf ber Brude mitgetheilt, fühlte ich, daß du mehr von Belenen miffen muffeft, als bir lieb mar, und du gefteben mochteft. Borgeftern benm Oberftburggrafen, wie Przicowsty mit feiner Ergahlung von dem Gefechte berausplatte, fie fich fo febr für den anscheinend Unbekannten erhite te, du ploglich Farbe, Zon und Betragen medfelteft, dammerte mir der Busammenhang, und beine lebige Erschütterung zeigt alles hell. Doch nun er folug ben 2rm um feinen Freund, und fufte ibn berghaft auf die Lippen - nun lag une jeden Bormurf, jedes Diftrauen vergeffen! Dein Onn. Eo! Diefe Belene ift ein falfches, verbusites Ding. und diefer Odowalety icon der rechte Mann, um ibr nach Burben ju vergelten.

Walbstein umarmte innig und fest ben Freund, dann sagte er nach einer Pause, finster vor sich ber: Odowaleth in Troja, an helenens Seite! Run ift alles entschieden!

" "Ich will froh seyn, wenn diese Wendung der Dinge dir deine Auhe wieder gibt."

Bahricheinlich wird er fie begehren und heirathen.

"Lag die Schwedendirne laufen! Sie verdient nicht, daß ein Mann, wie du, ihr nur einen Seufzer nachschicke."

Du haft wohl Recht, Jaromir! Aber eine tiefgewurzelte Reigung wechselt nicht so schnell, wenigstens nicht in meiner Bruft, fagte Waldstein,
tief ausseufzend: Ich werde Jange, lange brauchen,
um diesen Schlag zu verwinden. Aber sorge nicht!
rief er auf einmahl lebhaft, indem er sich ausrichtete: Sie, die ich nicht mehr nennen will, soll
nichts davon erfahren, und meine Freunde und
Mitburger sollen in diesen Tagen der Gefahr kein
träumerisches Wesen in mir sinden. Ich sühle, daß
ich meinem Baterlande nüben kann, und du sollst
bich deines Freundes nicht zu schämen haben.

Jaromir wollte eben antworten, als Plachy wieder ins Jimmer trat, und die jungen Leute aufforderte, ihn ins Carolinum zu begleiten. Schnell nahmen ste ihre hute und Mäntel, Wunschwiß saßte Waldsteins gesunden Arm, um den noch etwas erschöpften Freund auf der Treppe zu unterstüßen, und so gelangten sie in die Jesuiten-Gasse, wo sie alles in lebhafter Bewegung, und die Menschen mit allerley Borkehrungen beschäftigt fanden, welche der Drang des Augenblicks erheischte. Auf dem tstädter-Ring war ein großes Gedränge um das

alterthumliche Rathhaus, und die dren Freunde mußten megen ber Denfchenmenge langfamer geben. Baldftein bemertte mit Bermunderung, daß ibn bier und bort Giner aufmertfam und freundlich betrachtete, und Manche, die er nicht tannte, ben But vor ihm lufteten. Es mard ihm aufgetlart, wie er in den hof des Carolinum trat, mo mehrere hundert Studenten aller Racultaten versammelt waren, ihre Professoren, somobl meltliche als geiftliche, unter ihnen. Gobald die nachften am Thore Plachy's bobe Geftalt anfichtig murden, und Baldftein ertannten, ber noch etwas blaft, den Arm in ber Binde, mit Bunfcwit hinter feinem Lehrer eintrat, ericoll ein lautes Bivat bem Retter ber Altstadt, und verbreitete fich wie ein Lauffeuer durch die Menge.

Walbstein mar betroffen, gerührt, erfreut und beschämt. Gine hohe Purpurgluth verschönerte seine edlen Buge, schnell nahm er den hut von den blonden Loden, sich tief und anständig mehrere Mahle verneigend, und dankte wortlos — denn zum Sprechen hatte seine Beklommenheit und der Larmen um ihn es nicht kommen laffen — der Verssammlung für diese Anerkennung seines Verdiensstes. Pater Plachy wandte sich um, und lächelte mit väterlichem Stolz den Jüngling an, der seis

ner Erziehung fo viel Ehre machte. Bunfdwig prefite freudig und neidlos des Freundes Arm an fein Berg, und forie lauter als alle Ubrigen, fo daß Plachy lacend meinte, Ares möchte in der Schlacht, mo er gleich gebntaufenden fchrie, es nicht viel arger gemacht baben. Run brachten die Stubenten ihrem madern Unführer ein gwentes Lebe bod, ber vergebens fich verftandlich ju machen ftrebe te, und endlich gezwungen mar, auf eine Bleine Erbobung im hofe gu treten, mo er benn nun bie Menge weit überragte, jeder ihn fahe, und er den Tumult überfeben tonnte. Sier ftellte er fich bin - und mintte mit ber Band. Die Studenten fas. ben, daß er reben mollte. Alles ftellte fich in Ordnung, ein Nachbar ichmeigte den andern, der erft fo rege Tumult fant su lautlofer Stille, und D. Plachy begann nun feine Rede, worin er die Stu-Dierenden aufforderte, der bedrängten Baterftadt durch ihren entschloffenen Muth gu Bulfe gu tommen, einen übermutbigen Reind, der fo große Bortheile nur einem unmurdigen Cohne der Bobmie fcen Grbe verdante, mit Rachdrud von den Mauern der benden noch unbefesten Stadte jurudjumeis fen, ihres alten Rational-Ruhmes eingebent gu fenn, und fich in früher Jugend als murdige En-Bel jener Abnen ju zeigen, welche einft die halbe

Belt por dem Ruhm ihrer Baffen gittern gemacht. In diefem Entidluffe batten fie die friedlichen Befcaftigungen verlaffen, die Bucher mit der Rlinte, Die Feder mit dem Schwerte vertauscht. Ihre Lebe rer, Manner, benen ihre Jahre ober ihr Beruf eine gang andere Laufbahn vorgezeichnet, fromme Priefter, die fich dem Dienfte der Rirche geweibet, gingen ihnen auf diefer Bahn poraus, und wollten ihre Subrer fenn; benn bie Gottinn ber Biffenfcaften, die jungfrauliche Pallas ift aus dem Ropfe ihres Baters entfprungen, fie führt ben Schild und Die Lange, Die Waffen giemen baber ibren Cohnen 8), und wenn das Baterland be-Drobt ift, bann fpricht feine Roth an das Berg je-Des Bobmen, und feiner wird fich meigern, für Dasfelbe und für feinen rechtmäßigen Burften gu Fampfen und ju fterben !

Ja tämpfen und flerben für den Raifer und für Böhmen! riefen alle Studierenden. Gin frohes Getummel entftand um Plachp; jeder eilte, fich ju feinen Schaaren ju rethen; der Rector erschien, die Profesoren theilten die Saufen in Compagnien ab. Officiere sollten ernannt werden. Plachy wurde durch einmuthigen Juruf die oberfte Befehlehasbersstelle jugesprochen, es verstand sich, daß die

Professoren, welche sich dazu geneigt finden ließen, die vorzüglichsten Pläte erhielten, aber auch Wunschwitz und Waldstein bothen sich zu solchen Leistungen an, wenn man sie annehmen wollte. Ein alle gemeines Freudengeschrep beantwortete dieß Anerbiethen zweyer durch Geburt und sittliche Wurde ausgezeichneter Jünglinge, die dem Mannesalter nahe standen, und die sich freywillig in die Reihen der Studierenden stellen wollten. So wurden Waldstein und Wunschwitz auch zu Sauptleuten ernannt, und die zu Besehligenden und die ernannten Besehlshaber waren sehr wohl mit einander zusrieden.

Bergnügt verließen Plachy und seine beyden jungen Freunde nach einigen Stunden das Carolinum, um nun auch nach ihren eigenen Angelegensheiten zu sehen. Rach Tische sollte man sich mit den Offizieren der regulirten Truppen auf dem Rathhaus versammeln, wo der Commandirende, Graf Colloredo, erscheinen, und die Bertheilung der Mannschaft sowohl als die übrigen Bertheidigungsaustalten anordnen wurde.

Erft in der Ginsamteit feines Bimmers, nache bem die lauten und machtigen Gindructe des bewtigen Tages allmählich in feiner Seele ausgebebt hatten, fand der Schmert, ber bis jeht tief in opn-

to's Bruft gelegen mar, Beit und Macht bervoui aubrechen, und ibm fein Unglad gang fühlen gu laffen. Selene mar für ihn verloren, und mas ihm noch entfeslicher buntte, als das Scheiden von ibrem Befig, mar die überzeugung, bag auch ber Glauben an ihren Werth für ihn verforen mar. Sie ericbien ihm als eine Falfche, als eine gefalle füchtige, doppelzungige Bublerinn, welche in demfelben Augenblich, mo ihr Berg für den Berrather ihres Baterlandes folug, fich gegen ihn, gegen Waldstein, fo benommen batte, daß er faum an ber Wahrheit ihrer innigen Reigung ju ihm hatte zweifeln konnen. Diefe Ertenntnig ihres Unwerthe fcmerate ibn am tiefften, und ju ihr gefellte fich noch das Gefühl der Beschämung, daß er fich von ihren Runften auch nur auf Burge Beit täufchen laffen, und ihr die Freude verschafft batte, vielleicht jest in Domalety's Urmen feiner gu lachen. Alle Diefe fcmerglichen und gurnenden Gefühle vereinigten fich, um eine Gluth des Saffes in Sontos Bruft angufachen, von der er glaubte, fie murde nie verloften, und die Geliebte eines Landesverrathers, die Braut eines Überläufers konnte für einen Baldftein nur ein Gegenftand der Gleichgültigfeit ober des Abscheues fenn. Gein Stols mar aufgeregt, Chraefühl, Baterlandeliebe, jede beffere Empfins

dung verdammte die Schuldige. Lange hielten dies fe muthigen Affecte dem Schmerz, der seine Rlagetone mitten in jene zornigen Regungen mischte, das Gleichgewicht. Endlich sant die ausgeregte Ratur zusammen, und er fühlte nichts als den unsendlichen Schmerz seines Berlufts, und die Leere seiner Bruft. Sein Leben war ihm zur Laft, und willtommen die Aussicht, es vielleicht jeht bald zum Wohl seines Vaterlandes aussehen und versspielen zu können.

Aber die Beit mar ju voll von Greigniffen und brangenden Forberungen bes Augenblides. Gie gefattete Onnto feine Rufe, um fein Unglud, wie er es fonft gu thun gewohnt mar, tieffinnig ju betrachten und fich binein ju verfenten. Benige Ctumben, nachbem er mit Dlachy nach Saufe getommen, und fich von den Erschütterungen des Bormittags erhohlt hatte, mußte er fich mit ihm auf dem Rathbaufe ber Attfradt einfinden. Bunfdwit begegnete ihnen auf ber Strafe, und fo tamen fie auf dem Rathhaufe, diefem iconen Dentmahl einer finnigen Borgeit an, das fie mohl oft von außen mit feinem alterthumlichen Thurm, feinen zierlich verfonitten Fenftern, feiner großen, an einem vorfpringenden Pfeiler angebrachten Uhr betrachtet, aber nie fein Inneres gefeben batten.

Gine Deficenmenger die theile Gefchaft theils Reugier versammelt botte, mogte hier auf und ab. Beil eben ein Schwarm aus bem Baufe berausfürmte, trat Dlado mit den benden jungen Benten feitmärts, und machte fie, mabrend fie marten mußten, auf die Bildwerte, Beiliges . Statuen, und munderbaren Schniemerte aufmertfam, die jenes Uhrmert verzierten, welches von einem tunftreichen Manne, Meifter Sanufch, am Ende bes fünfzehnten Sabrbunderts verfertigt, ben Lauf der Sonne, ber Geftirne, Die Jahrebzeiten, die beweglichen Refte von felbit angab, und die Stumben auf deutsche und italienische Beise seigte indem jedesmahl, wenn eine Stunde um mar, die Geftalt des Todes fic von ihrem Plage bewegte, und mit ernfter Beberbe auf die Stunde wies, Die vom Menichenleben abgelaufen und ihm werfallen mar ein frommer aber etwas ichanerlicher Gebante aus iener Reit, mo alle Arbeiten mit Mabe, unendlichem Rleift und unenblicher Liebe vollendet mus ben, und me der finnige Deifter gern die frommen Regungen, die ibn mabrend ber Arbeit befeelt. auch in Andern erweden wollte. Es verfehlte feine Birtung auf Baldfteins Gemuth nicht, der mit trübem Lächeln baran bachte, bağ es nun vielleicht

nicht lange anfiehn würde, bis der Anochenmann auch ihm die lette Stunde welfen könne 9).

Jest war der Eingang wieder fren, und Plachy winkte den Jünglingen ihm ju folgen. Sie traten in die Salle und stiegen die kurze Treppe hinauf in den Vorsaal, der sein Licht durch ein dreysach abgetheiltes, von innen und außen sehr zierlich verschnitztes Bogensenster empfängt, auf welchem die Inschrift prangt: Praga caput regni. Dier sanden sie mehrere von den Prosessoren, und andere angesehene Bürger der Stadt, die sich ebenfalls zum Dienste gemeldet hatten, so mie Offiziere der Linientruppen. Von diesem Vorplate sühreten abermahls einige Stusen hinauf in den Nathssiaal. Bald daraufössnetesich dessen Stuse der Treppe, und rief die herren hinauf.

Der Rathsfaal war ein großes volltommen vierediges und reichverziertes Gemach, deffen vorbere Seite fast aus lauter Jenstern bestand. Die der Thure gegenüberstehende Seite und die Wand rechts, in welcher ein niedriges, seltsam verziertes Pförtchen, wohl mit Gifen verwahrt, zu dem geheimen Archiv führte, waren mit Schilderepen aus der böhmischen Geschichte bedeckt. An der Wand, in welcher sich die Eingangsthure befand, waren

fromme Bilder, aus hols geschnist und bemahlt, angebracht; quer aber über die Dede des Zimmers liefen die mächtigen Balten, die, zierlich gearbeitet, Bündel von Staben vorftellten, und durch goldne Retten an mehreren Orten umschlungen und zusammengehalten schienen 1-9).

Die murdige Pracht des Ortes, und die ans febnliche Berfammlung, welche fie bier icon vorfanden, überraschte die Junglinge. Sinter der langen Tafel, an welcher Bunfdwis feinen Bater und mehrere der angefebenften Bewohner der Stadt erblicte, fag in einem fammtnen Armftubl ber Grandprier bes Malthefer - Ordens, Reldmarfcall Graf Colloredo, ein fattlicher Greis, in vollem Benerals - Coftume, auf Deffen Bruftbarnifc bas Malthefer - Rreug glangte. Als alles verfammelt mar, erhob fich der Grandprior und hielt eine Rebe an die Gegenwärtigen, worin er ihnen ben Stand der Dinge und die Nothwendigfeit fraftiger Maftregeln porftellte; bann ging er gu ben einzelnen Theilen der Bertheidigung über, und beffimmte endlich die Befehlshaber: jedes einzelnen Corps, jedem Corps feinen Standpunct, und ihre Inftructionen. D. Plachy erhielt, wie es im Carolino gewünscht worden mar, ben Oberbefehl über bas gange Corps ber Studirenben, Balbftein und Bunfdwit wurden in ihren Stellen bestätigt, und ihnen, so wie allen Ubrigen, Offiziere von det Linie beygegeben, um fie im Dienste zu unterrichten. Froh und willig unterwarfen sich Alle seines Anordnungen, leisteten den Schwur, bekamen ihre Fahnen, und begleiteten mit lautem Jubelruf den Feldmarschall vom Nathhause herunter, wo er sein Pferd bestieg, um in Begleitung seiner Offiziere durch die beyden Städte zu reiten, und ales, was noch zur Bertheidigung vorzukehren nösthig war, selbst in Augenschein zu nehmen.

Dieser Erkenntnis zu Folge, wurde nun sos gleich die Insel in der Moldau, das kleine Benesdig genannt, mit Mannschaft und dem wenigen Geschütz besetz, welches man besaß, den Studenten die Bertheidigung des sogenannten Tummelplates, von der Brücke abwärts am rechten Moldanuser, und des Brückenthurmes angewiesen, und Waldstein der Besehl ben dem letztern übergeben, den er, so wie die ganze Stadt durch seine Endschloffenheit gerettet. Wunschwitz sollte auf dem Tummelplate, commandiren, und P. Plochy im Berein mit dem Obersten Sciabelligty den Obersteskell über beyde führen. Auch erwartete man kündlich die Ankunst des Generals Don Innocenz Conti, eines gebornen Spaniers und trefslichen

Ingenieur Dffigiers, fo wie den Seneral Graf Bucheim mit feiner Eruppe, welche der Feldmarfchall fcleunigft nach Prag beschieden, um auch die übrigen Stadtthore und Balle ju besehen == ).

Alles ging nun voll Muth und feurigen Bis len an feine Bestimmung. Wälle wurden aufge worfen, Geschüt und Munition herbengeschaft, wo nur immer deffen ju finden mar. Jedermann, ber Gewehre, Pulver oder dergleichen besaß, brachte es mit Freuden, und teine Anstrengung, tein Opfer schien ju groß, um die Baterstadt gegen den gehaften Feind ju vertheidigen.

Die Schweden empfanden bald, welch ein ents schloffner Geist den zwedmäßigen Widerstand der Belagerten beseelte. Bergebens ließen sie ihr geraubtes Geschütz gegen die zwey andern Städte vom Pradschin herabspielen. Betgebens schossen sie mit glühenden Augeln nach der Altstadt hinüberz die Prager schienen aller dieser Augriffe und des Feuers nicht zu achten, das hier und dort ihre Saufer ergriff. Die erste Rugel, welche in die Plathnergasse incht von Priestern mit kirchlicher Feyers lichkeit geweiht, und endlich auf dem Rirchhofe pu

St. Michael begraben. Sen es diefer fromme Gebrauch, der den sichtbaren Schutz des himmels über die bedrängte Stadt herabzog; sen es die Wachsamkeit, Klugheit und Thätigkeit der Einswohner, besonders der jüdischen Nation, welcher die Löschaustalten vom Commandirenden anvertraut worden waren 13) oder bendes zusammen—keine der vielen glühenden Rugeln, die die Schweden herüber warsen, vermochte mehr als einen vorübergehenden Schaden anzurichten, und jeder also vereitelte Brandversuch erhöhte die Zuversicht der muthigen Prager.

So dauerten Kampf und Widerstand eine Beise fort. Königsmart war über die hartnädige Gesenwehr sehr erstaunt, welche eine Stadt leistete, die er nach Odowalstys und anderer Rundschafter Bericht für gänzlich entblößt von allen Bertheidigungsmitteln gehalten, und eben auch jenen Schlberungen zu Folge, einem Feinde nicht ungeneigt geglaubt hatte, welcher kam, ihr eine wünschenswerthe Beränderung in politischen und kirchlichen Dingen anzubiethen. Run sah er das Gegentheil von dem Allen, und sein Gemüth, das ohnehin micht leicht Widerstand oder Widerspruch ertrug, erhiste sich in steigender Bitterkeit gegen die Böhmen. Er ließ die unglücklichen Einwohner des

Stadttheils, den er in feiner Dacht batte, die Somere feines Unwillens boppelt empfinden, und Offizieren und Gemeinen auf der Rieffite murde iede Barte, jede Erpreffung nachgefebn, weil Ronigsmart den benden andern Stadten gurnte. Sein Bunfc mare gemefen, fie formlich belagern ju können, aber bagu fehlte es ibm an binreichender Dacht. Er mußte fich fur jest darauf beidranten, ben Bruden - und Bafferthurm, fo wie den Tummelplat, auf welchem fich Bunfcwit mit feinen Studenten bis auf den Bals eingegraben batte, bom Bradicin berab zu befdiegen, und erwartete mit der größten Ungebuld die Ankunft bes Generals Burtemberg, ber ihm eine bedeutende Berftartung guführen follte. Babrend aber diefe noch ermartet murbe, verfundeten Frendenichuffe, lufliges Wirbeln ber Trommeln, Trompetengefcmetter, und bas laute hurrabgefdren in ber Reuftadt brüben, baf General Bucheim mit feinem Corps eingezogen, und bie Befagung ber bepben Stabte um ein ansehnliches vermehrt fen 14).

Satte man auch jenes Getofe nicht auf ber Aleinseite vernommen, das den Schweden jum Sohn recht freudig herüber scholl, und wohl zu beuten gewußt, so hatte der verdoppelte Gifer und die raschere Bhatigkeit in allen Bertheidis Schwed. in Prag II. Ih.

gungsanstalten die Ankunft der Berftartung besurkundet, so wie die außerst zweckmäßige Anordnung der II und Festungsarbeiten den Schweben zeigte, daß ein erfahrner Geift sie leite. Das war denn jener General Conti, welcher auf Colloredos Befehl von Budweis gekommen war, und an der Spige aller dieser Anordnungen stand.

Die Ungebuld, mit welcher Königsmart diefe Berzögerung seiner Bunsche ertrug, und die unfreundliche Laune, die ihn deshalb beherrschte, wirkten natürlicher Weise auch auf seine Umgebung, vorzüglich aber auf Odowalsty, gegen den er, als einen Menschen, der doch im Gruns de ein Berräther war, nie weder Jutrauen noch Reigung fassen konnte. Ja es gab Augenblicke, wo sein düsterer Sinn in dem ungehofften Widerstand der jenseitigen Städte einen zweyten Berrath gegen die Schweden ahnete, und diese Gesinnung äußerte sich ben jeder Gelegenheit durch sein Benehmen gegen diesen Offizier, vorzüglich aber durch eine stete und strenge Beobachtung aller Schritte desselben.

Odowalety ertannte bas nur ju gut, und fein Berg emporte fich bagegen. Ale erfahrner und tapferer Rrieger that er überall feine Schuldigkeit und

oft noch mehr als biefe. Dennoch gelang es ibm nicht, Die Bufriedenheit feines Feldberen ju geminnen. Gein Untheil an der Beute mar reich gemefen ; aber maren es Beld und Roftbarteiten, welche Dienfte, wie die feinigen, belohnen tonnten ? und batten nicht die Übrigen auch ihren beschiednen Theil erhalten, ohne fo viel geleiftet und gewagt ju haben, wie Er? Das Oberften Datent mar allerdings etwas werth; indeffen - mare er im Dienfte feines angebornen Fürften geblieben, fo mar ibm bep dem nachften glücklichen Greignift, ben bem es ibm moglich murbe wieder einzuruden, dief Avancement gewiß. Und mas ben Schwedischen Abel betraf, welchen Borgug gab ibm diefer, ben er nicht als bobmifder Edelmann jum Theil icon befeffen? Rurg, es fand fich, daß das, mas er durch die Comeden erhalten, taum des Dantes werth mar. Bon bem Befite eines Dallaftes in Drag mar feine Rede mehr. Die Offiziere maren nebft ibrer Mannfcaft theils auf bem Grabidin, theils in der Stadt einquartirt, und dem Oberften Coppy einftweilen ber Balbftein'fche angewiesen worden. Odowalsto glaubte Graf Ronigemart genugfam berücklichtigt mit der Befegung von Troig : benn es ftand nicht lange an, fo erfuhr man im Schwedischen Bauptquartier, dag der neue Berr Oberft ein Liebden

in Troja habe, und dieß Berhältniß nicht eben jest erft entstanden sen.

Co ftand benn Domalety feinem neuen Bosgefetten und diefer ihm finfter und feindlich gegenüber, und wenn er nach einem mube- oder gefahrvollen Tage, ben er auf ben Schangen oder irgend anders wo im Rampfe jugebracht, und doch teine Unertennung feiner Leiftungen gefunden batte, nach Troja gurudtam, mußten feine Leute, feine Bausgenoffen, ja felbft Belene den Unmuth entgelten, Den ihm Königsmart erregt. Unftreitig liebte er Belenen mit der Beftigfeit, mit welcher fein leibenichaftliches Gemuth Alles umfaßte, mas ibm munichenswerth ichien, und fie oder ihre Liebe gu verlieren mar eine Möglichfeit, beren blofe Borftellung ibn rafend hatte machen konnen. Darum bemachte er fie mit eiferfüchtiger Bachfamteit, und nur ber von feiner Liebe und feiner Gitelfeit eingegebene Bunfch, die Geliebte feines Bergens, die Frau, die fich feine Gattinn nannte, mit Glang und Berrlich. feit gu umgeben, ihr, wenn es möglich gewefen mare, einen Thron gu erbauen, bewog ibn, feine formliche Bewerbung um fie und feine Beirath bis auf den Reitpunct ju verschieben, mo die Groberung der Prager. Städte feine Reichthumer und feinen Rubm feft gegrundet, und ber Rang eines Gene-

rale ibn vor den Augen der Belt boch geftellt baben murde. Dennoch trot all diefer Liebe verläugnete fich feine Raubheit , fein verfchlognes Befen auch nicht gegen bje Geliebte. Er begegnete ihr murrifd, wenn feine uble Laune ibn beberrichte; er ftand im Bertehr mit Menfchen ber verfchiedenften Urt, er betam Briefe und entfendete fie. Er batte beimliche Berbindungen und gewiß auch beimlice 3mede. Belene erfuhr nichts bavon. Alle ihre Bragen, Anspielungen und Feinheiten vermochten nichts aus diefem feften Gemuthe ju loden, als juweilen, wenn er ihre Abficht mertte, ein fpottifches Bachen, ober einen ungarten Scherz, und fie fühlte mobl, daß fie der Gegenstand feiner leidenschaftliden Gluth, aber meber feines Bertrauens noch feiner bobern Achtung mar.

Diese Bemertungen thaten ihr sehr weh und trantten fie auf einer Seite, die ben ihr die verlehbarfte war, auf Seite ihrer Gitelteit. Sie hatte sich ein ganz anderes Berhältniß zu ihrem Freunde und Delden gedacht. Die Mitwisserinn seiner großen, aufe Ganze zweckenden Plane, die Bertraute feiner Gedanken, die thätige Theilnehmerinn ihrer Ausführung hatte sie zu seyn gelaubt. Gine Artwon zwepter Libusfa hatte sie durch und mit ihm für Prag, für Böhmen zu werden gehofft, und jest

war fie ihm nichts als ein theures, schones Madchen, das er mit eifersüchtiger Liebe umfaßte, in
deffen Armen er von seinen Plagen andruhte, das
thn erheitern, zerstreuen sollte, und gegen das er
höchstens seine Klagen und seinen Berdruß, den
ihm Andere machten, aushauchte.

Das verlette ihr Gefühl tief, es bemuthigte fie, und ein bitterer Reim von Ungufriedenheit mit ibrem Freunde fing an in ihrer Seele ju murgeln. Much trat bie große Berichiedenheit in ihrer benderfeitigen Art gu empfinden, und fich gu benehmen, bie fruber in jenen von Gefahr und Bebeimnig umbullten feltnen Bufammentunften taum geabnet worden mar, jest im täglichen Busammensenn ftorend bervor. Delene murde verftimmt, in fich ge-Behrt, nachdenkend, juweilen erhob fich bann vor ihrem Geifte das Bild des verflarten Junglings, in deffen Geele alle Sobeit und Bartheit lag, melde fie an Odowalsty vermißte, und beffen muthiges Betragen in den letten Tagen feines Lebens fie mit Schmerg ahnen ließ, daß auch eine Rraft in Diefem Gemuthe gewohnt, welche es ju großen Ente fcbluffen und Thaten hatte befegten tonnen. Dann rief fle fic mit Wehmuth man Cene ibres frubern Umgangs jurnd, und ihre gefcaftige Phantaffe mablte die Bilder aus, wie fich Alles geftaltet haben murde, wenn fie damahls, als er fie fo heiß liebte, feinen gangen Werth erkannt, und feine Gefühle erwiedert hatte.

Es mar ein iconer Abend im Anfange bes Auguftmonaths. Gin Gewitter hatte eben ausgetobt, und die drudende Comule des Mittags mar ju lieblicher Ruble berabgefunten. Die Frauen des Baufes fagen im großen Gaale an ihren Stidrabmen . Belene batte fich mit ihren truben Gedanten in ihr Zimmer geflüchtet, wo fie jest am Senfter faß, bas die Ausficht auf den Gradidin batte, und in die vom Regen erfrifcte Landicaft binausfab. Die Conne fant binter ben Bugeln rechter Band in brennender Pracht binab. Die Moldau rollte ihre flare Fluth durch die ruhige Flur, und an den Baumen des Gartens und der Moldauinsel gitterten die Regentropfen noch im Strahl der untergebenden Sonne, Es schien alles so friedlich. Das Somedifche Gefcut fdwieg eben diefen Rachmittag. Der Bradidin mit feinen Prachtgebanden lag ftolg und dem Unicein nach unverfehrt ihr gegenüber. Und dennoch muthete der Rrieg hinter jenen Mauern, und die Fluthen der Moldau malaten vielleicht genug der Befallenen in ihren Tiefen mit fich fort. Und mas konnte noch geschehen, bis endlich die bepben andern Städte erobert fenn murden? mas murbe Obowalsty's Geschick und das ihrige an seiner Seite seyn? Wie in einen formlosen Nebel, der vor ihren Augen in wechselnden Gestaltungen auf und abwallte, schaute sie in ihre Zukunst, und wenn ihr Auge auf die Fenster der Wohnung des Obersts burggrafen siel, wenn sie jenes letzten Festes und des Verstorbenen dachte, der damahls noch in der Blüthe jugendlicher Schönheit an ihrer Seite erst so sellt gewesen, und sie dann durch sein schnell gewechseltes Benehmen so verwirrt hatte, dann blickte diese Erinnerung sie an, wie der letzte Strahl der schiedenden Sonne, welche dort vom Rande der Berge herüber schimmerte, schön aber wehmüthig, und bald auf immer verschwunden.

Roch faß fie in tiefen Gedanten, als ihr Oheim ins Bimmer trat.

So allein? fragte er: Bo find die Frauen?

Sie arbeiten bruben im Saale, dort ift es fo fcwul, ich habe mich hierher gefest, um der erfrischenden Ruhle zu genießen. Es ift alles wie neu belebt.

"Ja, braußen in ber Natur. Und wann wird es uns armen Bedrückten so mohl werden, als den Baumen und dem Grase, die nach dem Abzug der schweren Regenwolken sich in Rube ihres Daseyns freuen? Auf uns liegt das Gewitter noch immer; und wenn uns Gott nicht bald von biefen Schweden befreyt, geben wir alle ju Grunde. Die Leute
im Dorf halten es kaum mehr aus, seit einiger
Beit find die Plackerepen mit Lieferungen, Borspann, und die Ercesse, die sie sich in den Sausern
erlauben, gang unerträglich."

Belene fcmieg und fab dufter ju Boden.

"Beym Baterunfer dürften wir nur allzeit bethen: Und erlöse uns von den Schweden, Amen! Zwar dir, suhr der Baron fort, da Belene nicht in seine Alagen einstimmte — dir möchte ihr Abzug nicht angenehm seyn. Der herr Oberft scheint Gesallen an dir zu sinden, und du an ihm. Er zeigt das ziemlich deutlich, und genirt sich nicht im Gervingsten — "

Soldatenmanier, mein Ofeim, die wohl nicht zu rechtfertigen, aber zu entschuldigen ift.

"Und die ench Beibern, fagte er heftiger, nicht mißbehagt. Meinethalben möchteft du einen Soldaten jum Berzgespiel haben, ich hätte nichts dawider, bein Geift ift nun einmahl fühn und entschlossen, und von Jugend auf fagte ich, daß an dir ein Bube verdorben fep. Aber daß ich es erleben muß, meine Nichte als eine Schwedendirne zu fehn, daß du dein herz an einen Feind beines

Baterlands, beines Glaubens hangft, das hatte ich nicht von die erwartet."

Mein Oheim! erwiederte Belene gereigt: Man tann fich fein Baterland eben fo wenig mablen, als man feinem Bergen immer gebiethen tann.

"Man tann das Lette wohl, wenn man will; aber man will nicht immer, fuhr der Baron eifriger fort: Doch auch noch zu den Schweden wollte ich nichts sagen. Sie sind unsere Feinde, aber sie tämpsen für ihr Baterland, für ihre Röniginn. Daß mich aber Gott so sehr gestraft hat, daß mei ne Nichte, die Tochter meines Wassengefährten und Schwagers, des ehrlichen Berta von Duba, ihre Liebe auf einen Landesverräther geworsen hat, auf diesen Streitberg oder Odowalsty, wie der Schurke eigentlich heißt, das ist doch zu hart für ein treues böhmisches berg."

Belene tomnte nichts erwiedern. Die Bahrheit sching ju fehr an ihr Gewiffen, nur fagte fie bes gutigend: Berr Obeim, ihr braucht fehr harte Ausdrucke; wenn es einer von feinen Leuten borte —

"Meinetwegen follen fie es hören! Die liegt nichts daran, und wenn mich deln herzgefpiel einmahl toll macht, so sage ich es ihm ins Gesicht. Bas ware benn zwischen folchen Schelmen, so lange fie der liebe Gott nicht icon auf Erden fraft, und einem ehrlichen Manne für ein Unterfchied, wenn man es ihnen nicht mit Wort und That geigen durfte, daß man fie tennt und verachtet?"

Belene schwieg. Die Rinft, die ihres Obeims und ihre Gefinnungen schied, mar ju groß, um burch Erffarungen bier etwas verbeffern ju wollen.

Aber, fuhr ber Oheim fort, es ift ihm und seinen Belfershelfern boch ein gewaltiger Strich burch die Rechnung gemacht worden, weil fie die andern Städte nicht in ihre Gewalt betommen haben.

Es ift nur ju fürchten, fagte helene mit einem Tone, der fich viel beffer jum hoffen geschickt hate te — daß die Freude über diese vereitelte Erwartung nicht lange dauern wird. Die Schweden ers warten bedeutende Berftärtung, und wollen dann die Städte von der Waffer- und Landseite jugleich angreifen. Da werden fie sich schwerlich halten können.

"Und warum nicht? Ich habe verläßliche Rachrichten. Der beste Grift belebt die Prager. Sie sehen Gut und Blut an die Vertheibigung ihrer Stadt, und es find Böhmen, die das thun, Böhmen, die bis in die neueste Zeit so ziemlich auch alles burchgesett haben, was fie ernftlich wollten."

Ihr fend voll ftolger hoffnungen, Obeim!

"Und foll ich etwa nicht? Weiß ich nicht, mas, meine Landsleute ju leiften im Stande find? Sa- be ich nicht mit meinen eignen Augen gesehn, was schon am den Festungswerten gearbeitet worden ift? Alle Studenten haben die Wassen ergriffen, die Bürgerschaft wechselt in der Vertheidigung der Wälle ab, selbst Geiftliche greisen jum Schwert, um den allgemeinen Feind, die verhaßten Reber, ju vertreiben."

Selene ichwieg.

, "Und weißt du , was mich gar febr freut, und was ich erft beute borte?"

3ch tann es nicht errathen.

"Das glaub' ich wohl. Wer, meinft bu, hat die Altstadt gerettet? Wer war es, der fein Leben gering achtete, um den Schweden ihr Concept ju verruden?"

3ch habe gebort, daß ein Menich den Rugeln ber nachlegenden Schweden mit Muhe über die Brude entronnen fen, aber ich weiß nicht-

Das war ber Balbftein! rief ber Alte mit leuchtenden Augen, in denen eine Thrane ichimmerte-mein Better, der brave honto! Sonto! wiederhohlte Belene, und eine heftige -Erschutterung ging durch ihr ganges Wesen. Rach einer Pause sette fie bingu: Ich glaubte, er fep todt?

"Gottlob, er lebt! Bermundet wurde er wohl, aber nicht bedeutend. Er ist jest hauptmann über eine Compagnie von Studenten, und kommandirt auf demfelben Brückenthurm, den er durch seine Entschlossenheit gerettet hat. Er soll auch ganz umgewandelt senn, habe ich mir sagen lassen. Er soll das träumerische, düstere Wesen, das ich oft an ihm tadelte, ganz abgelegt haben, und klar, mwthig, besonnen, überall thätig senn, wo es Roth thut, und einen recht militärischen Geist zeigen, wie sein Freund, der Wunschwitz, der ebenfalls mit Studenten den Tummelplat vertheidigt.

Walbstein? sagte Belene, indem ihr Geift in einem Meer von Gedanten fich verlor: Wer hatte das gedacht!

Du nicht, nicht mahr? Ach Madchen! wenn du nicht so verblendet, so thoricht gewesen warest, und noch wärest, das ware mir ein Freyer, ein Mann für dich — etwas anders, als dieser überläufer, dieser Odowalsty!

Delene hatte Mube, ihre Befinnung in bem Aufruhr von Empfindungen ju behaupten, welche Des Oheims Worte, und ihr eigenes Bewußtfenn in ihr erregten. Sie schwieg wieder eine Beile, dann sagte fie: Aber ich begreife nicht, man beschrieb mir einen Todten, der in der Brudengaffe gelegen hatte, und allen Bügen zu Folge müßte es Waldftein seyn.

Richt doch! Das war der Przichowsky; ber wurde am Eingang der Gaffe unter einem Thowweg todt gefunden, und von den Schweden gewlündert.

Delene gab teine Antwort. Ihr Gemuth war von feinem heftigen Sturm bewegt, und in die sem Augenblick ließ sich die Stimme des Obersten im Borzimmer hören, welcher ziemlich mißlaunig seinem Diener etwas zuherrschte. Jeht gehe ich, rief Wicztow, indem er schnell aufstand: Der vertreibt mich. Leb wohl! Er entfernte sich durch die andere Thure.

Odowalstys Erscheinen in diesem Angenblide, wo Syntos Bild in so vortheilhaftem Lichte vor sie getreten war, wo so viele Erinherungen auf sie einfturmten, brachte eine solche Berstörung in ihr Wefen, daß sie sich nicht fähig fühlte, des Oberften Gegenwart zu ertragen. Schnell eilte sie daber ihrem Oheim nach, und schloß eben die Thure

hinter fich ju, als jener von der andern Seite in bas Gemach trat,

Stürmifc trat er ein, erblicke die leste Falte ihres Gewandes in der fich schließenden Thure, und rief mit aufloderndem Born: Was ift das? Ran eilt fort, wenn man mich kommen bort? Gelsfam! febr feltfam!

helene vernahm diese Worte, sie erschratt, aber sie vermochte es in diesem Momente nicht, umgutebren,

Odowalsty ersparte ihr diese Mühe. Rasch schritt er durch das Jimmer, riß die andere Thure auf, und erblickte Belenen, die in der Betäubung, worein so viele schnell auseinander solgende Erschütterungen sie versetzt hatten, sich halb ohnmächtig an die Mauer lehnte.

"Was bedeutet das? Bift bu frant? Du fiehft ja aus wie eine Sterbende? Er trat naber und faste unfanft ihre Sand.

Mir ift nicht wohl, antwortete fie leife: Schone meiner, ich bitte bich.

Und bestwegen gehft du aus dem Bimmer, wenn ich tomme? Wird dir hier auf dem Gange leichter werden?

Belene fentte das Paupt, ohne ju antworten.

Unansfprechlich bittere Empfindungen malgten fich burch ihr Innerftes.

Odowalsty blieb vor ihr ftehn, und betrachtete fie finfter und schweigend. Delene! Belene! begann er endlich: Go follen auch hier meine liebften, meine festesten Doffnungen mich getäuscht haben? Bort das Schickfal nicht auf, mich zu verfolgen?

Sie erhob die Augen, sie fah den Ausdruck des dufterften Schmerzens in seinen Bügen, und seine Blide halb trauernd, halb forschend auf sie geheftet.

Was meinst du? fragte sie, und bas Gewiffen schlug ihr boch ein Bischen, und erlaubte ihr nicht, alle die Unbefangenheit in ihren Ton zu legen, die sie ihm gern hatte geben wollen.

Ddowalsty veränderte feine Stellung nicht. Immerfort haftete fein durchdringender Blid auf ihr, und vergrößerte ihre Berlegenheit. Endlich begann er, indem er ihr scharf ins Auge sah: Sprich! Beg ift der grüne Sammtmantel und die hutfpange, welchen die Reiter dir vertauften?

Sie erichrad, faste fich aber und antwortete boppelfinnig: Mein, ich habe fie getauft!

Das weiß ich. Aber warum haft du fie ge-

Weil — Sonderbar! Was geht dich das an? Ich will es wiffen.

Weil ich den Rauf vortheilhaft fand.

Das ift eine Lüge! schrie Odowalsty: Du hatsteft eine andere Ursache.

Delene hatte sich indessen gesammelt, und einige Kraft zum Widerstande erlangt. Odowalsty! begann sie mit Würde: Du bist mein Freund, mein Berlobter — aber zu solchen Fragen haft du tein Recht.

Richt? antwortete Odowalsty zornig: Der Berlobte hatte tein Recht nach der Ursache ju fragen, die seine Braut bestimmte, ein koftbares Beusteftuck an sich zu bringen, dessen Anblick sie bald erröthen, bald erbleichen machte, und über das sich ihr Auge mit Thranen füllte. Oder wolltest du die Trödeljudinn machen? rief er heftiger: Willst du mich überreben, du habest aus Speculation gestanft?

Belene blieb mortlos fteben.

Sprich! rief er wild, und faßte ihre Band aufs Reue: Weß ift ber Mantel und die Butspange? Du haft sie erkannt, du bist darüber erschrocken, du hast darüber geweint. Ich weiß es. Es hilft kein Läugnen. Du haft sie noch. Du bewahrst fie wie ein heiligthum. Ich muß den Nahmen des

Somed. in Prag. II. Th.

Schurten miffen, bem fie gehört. Aber ich hoffe, er ift erschlagen; denn der Mantel wurde einem Todten abgenommen.

Diese roben Ausbrude, und die Erinnerun- , gen, welche fie wedten, machten es Belenen gang unmöglich, ein Bort vorzubringen. Sie rif fich los und eilte in ihr Zimmer gurud.

Odowalsky folgte ihr. Dort marf fle fich in els nen Stuhl am Jenfter, der Oberft ftand vor ihr. Bende ichwiegen lange. Endlich begann er mit milberer Stimme: Belene! Bin ich verrathen ? Liebft du einen andern ale mich? Belene erhob das Unge ju ibm. Es mar ein Ausbrud bes tiefften Schmetgens in den feften mannlichen Bugen, und feine Bilde in einem Rampfe gwifchen Liebe und Born'idif fle geheftet, bem fle nicht ju miderfteben vermode te. Sie fprang auf, marf fich an feine Bruft, und in einem beftigen Coluchzen machte enblich bie gewaltfame Spannung ihrer Gefühle fich Luft. Obos walsty drudte fle fest an fich. D Belene! Belene! rief er: Du weißt nicht, daß du mein Muet bift, daß ich nur an dich noch Blauben habe, und daß ich beine Falscheit nicht überleben tonnte!

Diefer Ausbrud und bie weichere Stimmung, in welche nach und nach Obowalstys Born fcmolg, befanftigten auch helenens aufgeregte Lebensgeie fter, das trampfhafte Schluchen mard gum fanften Beinen, und fie fand wieder Besonnenheit genug, um feine weitern Fragen gu beantworten.

Ich verlange nichts ju verbergen, fagte fie ende fic, und hatte es nie geläugnet, wenn du mich auf geziemende Art befragt hatteft. Ja, ich habe ben Mantel und die Agraffe erkannt, und darum fie nicht in den Sanden der Dragoner laffen wollen.

Tod und Teufel! rief Odowalsky heftig: Und bas fagft du mir fo ruhig?

"Weil mein berg auch bamable rubig baben mar."

Wef ift der Mantel? Werd' ichs erfahren? "Eines Verwandten und alten Bekannten dies ses Saufes, eines Mannes, den ich genug schäte, um das, was einst sein war, mit Achtung zu beshandeln. Genug — denn fie sah die Spannung, mit der der Oberst sie betrachtete — es ift Maldefteins Mantel und Sutsvange."

Balbfteins! fagte Odomalety, bif fic in die Bippen, und trat einen Schritt gurud.

"Ich ertannte fie von weitem, wie beine Reister fie im Garten aufgebreitet hatten. Es mar ber Angug, in welchem ich ihn vier und gwanzig Stunben vorher beym Bantett des Oberftburggrafen ges feben. Blutfleden hingen an bem Rleide; ich hor-

te, daß man es einem Todten abgenommen — wahrscheinlich war es meines Betters Blut. Ift es wohl zu verwundern, ift es zu tadeln, wenn dieser Anblick mich schaudern machte, und der Gedanke, daß derjenige todt sep, den ich gestern in frober Lebensfülle gesehen, das Blut aus meinen Wangen trieb?"

Das war naturlich, verfeste Odowalsty mit gemäßigterer Stimme, wenn es fonft nichts war, als dieg.

"Eben so natürlich war es auch, daß ich, was unserm Berwandten gehörte, nicht in den Sanden der Goldaten wissen wollte, die ein wildes Gespotte damit trieben. Dier haft du die einsache Geschichete, und nun steh, was dein Argwohn daraus gemacht."

Odowalsty schwieg einige Augenblide. Malbfein! sagte er dann vor sich hin: Er hat dich gesliebt, du hast mirs selbst gestanden. Gelene! De leue! fuhr er mit steigendem Affect fort: Wenn hierunter nur nichts anders verborgen liegt — wenn nur — er hielt inne. Gelene stand mit innerlichem Beben neben ihm, ihr Gewissen pochte doch ein wenig. Gib mir den Mantel! hub er auf einmahl an.

\_Und woju?"

Du barfft ihn nicht behalten. Ich tann nicht

enhig fenn, fo lange ich ibn in beinen Sanden weiß.

"Beift du, daß diese Forderung mich beleidigt, weil fie beweiset, wie wenig Vertrauen du in mich haft?"

Ich liebe dich, Delene! Ich liebe dich leidens schaftlich, ausschließend, rief er heftig — und ich habe in meinem Leben der Fehlschlagungen und Entetuschungen genug erlebt. Dier, er deutete auf fie, vermöchte ich keine mehr zu erleben, wenn ich übers haupt noch leben soll. Du mußt gang mein senn, mein mit Leib und Seele, mein mit jeden Araft beines Gemüths, und kein Anderer, kein Berwandster, auch kein Berstordener darf einen Theil deiner Liebe besigen. Ift es so mit dir bestellt, liebst du mich auch ausschließend, so liefere mir aus, was du von Waldstein besigest; es kann von keinem Beslang für dich senn.

Belene antwortete nicht; das Bergnügen fich fo warm geliebt ju wiffen, tampfte mit ber beleibigten Gitelteit, und mit der Achtung für Balbfteins Andenten.

Du antworteft nicht? fuhr er heftiger fort: Du haft geantwortet; bu liebst mich nicht so, wie ich es fordern muß, um nicht elend zu fenn. Falfche! Doppelgungige!

tind was foll ich für Ausdrücke brauchen, erwiederte helene gelaffen, um den Mangel an Zustrauen überhaupt zu bezeichnen, den ich von dir erfahren muß? Du haft nicht bloß Berwandte, du haft Vertraute, Verbundete, von welchen ich nichts weiß. Du gehft Wege, die ich nicht kenne, haft Absstehn, die ich nicht theilen darf —

Bas foll das? rief Odowalsty gornig: Das gehört nicht hierher. Ich fordere des Bublen Ungedenken, und du lieferft mir Mantel und Schmud auf der Stelle aus, oder wir seben uns nicht wieber. Er ergriff das Barett, und war auf dem Sprunge fortgugeben.

Ernft! fagte Delene: Laft und gelaffen und murbig miteinander fprechen! Ich foll bein Schickfal theilen, und ich thue es mit Freuden, falle es auch, wie es wolle; aber ich muß dich und deine Plane tennen. Ertlare dich darüber, und alles, was ich von Balbstein besitze, liegt auf der Stelle zu beinen Füßen.

Odowalsty ichwieg finfter, bann fagte er bitter und talt: Alfo handeln und martten willft bu mit wir? Bertaufen willft du mir deine Treue? Und beine Reubegier oder dein Stolz ift ftarter als deine Liebe? Wir find geschieden. — Er ging.

Ernft! tief Belene erfdroden: Warum willft

bu mich verlaffen? Odomalety fchritt zur Thure hinane, mo einer seiner Reiter im Borzimmer stand. Mein Pferd vor! rief er: Laßt auffigen!

Ums Gotteswillen! rief helene: Rur einen Ausgenblick! Sie faßte feine hand, und fühlte, daß diese gitterte, fie fah ihm ins Gesicht, und bemerkte die zuckenden Lippen, die höchfte leidenschaftlich, fie Spannung seines Wesens. Diese Erkenntniß der Stärke seiner Liebe zu ihr, und vielleicht der mannliche Tros seines Benehmens erschütterten sie. Mur einen Augenblick! rief fie noch einmahl, und zog ihn mit sanfter Gewalt ins Jimmer zurud.

Was foll ich? rief er bitter: Ich bin enttauscht. Du willft herrschen, du willft die Bertraute, wohl gar die Lenkerinn meiner Sandlungen und Absicheten sen; ich aber bedarf eines liebenden Weibes.

Und das will ich dir fenn! rief fle übermaltigt, und warf sich an feine Bruft. Ich fordere nichts als beine Liebe, und bringe dir alles, was ich von Waldstein besige. Rur geh nicht fort! Sie umschloß ihn und hiest ihn fest in ihren Armen. Ohne Erwiederung gab er sich zuerst ihren Liebtosungen hin; allmählich schwand sein Zorn, Delene in ihren Thranen, in ihrer hingebung war ein allzureizender Gegenstand. Er hob endlich den Arm und drückte sie leise an fich: dann neigte er das haupt, und

١\_

feine Lippen streiften ihre Stirn. Gie erhob das thränenvolle Gesicht, ein Strahl der Freude brach aus ihren nassen Augen, sie schlug bende Arme um seinen Sals, zog seinen Mund zu dem ihrigen nieder, und heiße Rüsse bestiegelten den Bund der Bewsschung. Dann ging sie Mantel und Spange zu hohlen. — Waldstein war nicht todt, und der wehmuthige Reiz dieses Besitzes verschwunden. Schweis gend legte sie bendes neben Odowalsty hin, seiner Plane und Berbindungen wurde nicht mehr ewwähnt, und der Friede war für den Augenblick gesichlossen.

Bur größten Freude der Schweden und aller, die es mit ihnen hielten, war endlich General Würstemberg mit einer nicht unbedeutenden Verstärkung eingetroffen, um sich mit Königsmark zur Eroberung von Prag zu vereinigen. Alsobald regte sich ein frischeres Leben unter den feindlichen Truppen. Es wurde Rriegsrath gehalten, und Odowalsky drang mit einem Anschlage durch, von welchem er und die meisten versammelten Feldobersten sich das nahe Gelingen ihres Wunsches, die Ginnahme der bepden jenseitigen Städte, versprachen.

Die Gegend um Prag ift ein lieblich abwechfelndes hügelichtes Land. Manche diefer Anbohen find in bem Umtreife ber Stadt felbit einnefchteff fen, wie der Laurengius-Berg, ber Brabichin, und am jenfeitigen Deoldau-Ufer ber Bifcherab. Dans de, und die mehreren diefer Anboben liegen and forbalb ber Gtabt, mit Gebufden und Beinber gen begannt, gwifden welden in unferer Beit giere liche Bandhaufer von foonen Garten umgeben berpotbliden. Damable ftanden biefe nicht fo ; aber Bald und Beinwachs beate bie freundlichen Unboben, beten eine rechte am Wege, wenn man von Collin tommt, der Aistabera beift. Auf Diefem Duast ber früher einen andern underahmten Rabe men trug, hatte einft ber Felbhere ber Dufiten; Bista von Troegnom, ber Beld fo mancher Cage und ber Gegenstand fo manches folgen Gebantens für die Bohmen, fein Lager ber Ronigeftadt gegene über aufgefdlagen, und biefe nicht wenig von biefem beberrichenden Duncte aus geangfliget, fo mie se felbft in biofer feften Stellung affer Angriffe ber Baiglimen Patthen (pottete 45).

Der Standpunct auf diesem Bugel gemahrt eine eben so ausgebreitete als reizende: Aussicht auf die weit ausgebehnte Alt- und Reuftadt mit ihren zahllosen Thurmen, auf den gegenüberstehenden binglichen Gradschin, und zu beyden Seiten den Strom hinab und hinauf auf das weite fruchthare

Band. Auf Diefem Dumete, deffen militänifche Bich-Mateit bem ichmedischen, fo mie vor drenbundert Jahren dem General ber Sufiten einleuchtete. Ming nun Burtemberg fein Lager auf, verfchange ta fich, errichtete Batterien, und fing an, die Raya Radt von diefer Seite mit Rachbrud ju befchiefen. ... Die Prager mußten nun ibre Aufmertfamteit theilen, ibre Unftrengungen verdoppeln, und die Befahung hatte viel ftrengeren Dienst als in den erften Tagen. Rur Baldftein mar in diefen neuen Wichten und Umgebungen, wie der Dienft und feine Gofdafte ibn mit verftiedenartigen Denfchen in Berührung brachten, eine neue Welt aufgegangen. Er lernte von den Offizieren des regulirten Militars, und untermies feinerfeits feine untergebeuen Leute, bas Corps der Studenten, in ib. ren neuen Offichten. Waffenübungen und Bachdienfte, Rampf und Befonnenheit, Befahren und Anfrengungen, ein lautes mechfelvolles Leben mar an die Stelle der figllen Beschaulidfeit getreten. in welcher er bisber feine Jugend jugebracht hatte. Sein Doften auf bem Brudentburm bielt ibn in Beter Aufmertfamteit , und er erwarb fich bald eis nen richtigen Blid, ber bie Bemegungen des Feindes ichnell zu beurtheilen und das Bedürftig des Augenblick einzusehen verftand.

. Chen fo thatia, und noch mehr in bem neuen Leben volltommen gu Baufe, erwied fich D. Dlady. Er mar die Seele der meiften Anftalten ; ein gang folbatifcher Beift belebte ibn. Die Befahr bes Baterlandes, der haß: gegen feine Unterbrib der hatten aus dem frommen Theologen einen Bempfluftigen Rrieger, aus bem ftillen Beobachtet auf der Stevnwarte einen ruffigen Anführer gemacht. Er mar überall, mo es Roth that, er fette.fic den augenfceinlichften Gefahren aus, und bebielt in allem Drang ber Umftanbe, und unter ben größten Auftrengungen eine immer gleiche Des terteit bes Beiftes, Die' oft in icherghafte Laune aberging, womit er eben fo gut, wie durch feine militarischen Anordmungen die Buverficht und Streitbegier feiner Untergebenen belebta Dabeh feste er feine jungen Leute nie ohne Roth aus, obmobl er für feine Derfon teine Gefahr achtete : bas Leben jebes Gingelnen mar ibm thener, er betrachtete jeden als ein ihm von den Altern oder Angeborigen anvertrautes theures Dfand , und forgte mit ber größten Gemiffenhaftigleit für ihre Grhaltung ober Beilung, wenn fie bennoch vermundet murden. Daber entstand denn auch unter ben fcmedifden Goldaten die aberglaubifche Meinung , der lange geiftliche Berr, ber ba brüben tommandirte, fep etwas von einem herenmeifter, und miffe feine Leute fest gegen hieb und Schuß ju maden 26).

. Mehrere Tage gingen auf Diefe Art in thatigem angeftrengten Birten bin. Balbftein fanb Beine Beit, feinen Gebanten nachzuhangen. 3mar foien es, als batten die Feinde jest ihren Ginn geandert; feit ein Page Tagen blieb ber Bruden thurm ber Altftadt unangefochten, und die lebbas tern Angriffe geschaben von der Seite bes Remund Spittel-Thores. Dennech durfte Balbftein feine Aufmertfamteit nicht einschlummern laffen, und er wendete die turge Dufe jur Anlegung neuer Berichangungen an benden Geiten bes Thurmes an; benn damable ftanben noch nicht wie jest die berben Ufer ber Molban bis an bas Baffer, mit Baufern befest. In diefer Thatigteit verloren die Erinnerungen, die fruber feine gange Seele in Anfpruch genommen haben murben, einen großen Theil ibrer Macht, und nur wenn er einige Ingenblide fic felbit überlaffen war, fühlte er amen fomerjeude Stellen in feiner Bruft - Beleneus Falfcheit und Doppelherzigleit, und die Corge um Jobannens, Gefdid.

Doch, als hatten die Feinde feines Baterlam bes.fic mit ben Seinden feines. Innern verfchwo-

ren, gewann es jest mit jedem Tage mehr bas Anfebn, als wolle man fcwedifder Seits ihm alle mögliche Rube gonnen. Seit vielen Tagen gefcah fein Souf mehr von ber Aleinfeite berüber; ja man fab, daß die Comeben fogar wieder einige von den Ranonen abführten, welche fie in ben erften Tagen auf den Unboben, ber Altftadt gegenaber, aufgepffangt, und biefe aus benfelben nicht wenig geangftigt hatten. Dafür verdoppelten fich ihre Macht, fo wie ihre Angriffe auf der andern Seite, und vorzüglich ichien Burtemberg fich's vorgefest ju baben, bas Reuthor ju befturmen. Dorthin mandte fich die gange Macht der Schwe ben. Die Prager glaubten ju ertennen, bag bie Ranonen fowohl ale die Truppen, welche man fribber auf dem Bradichin und Lorenzberge gegen bie Altftadt thatig gefebn batte, nun in den Batterien des Bistaberges verwendet murben, und fie felbft mußten denn nun auch die größte Rraft ber Bertheidigung auf der bart bedrobten Reuftadt anmenden.

General Conti ließ Berichanzung hinter Berichanzung aufthurmen, Baffen ichmieben und Bloden einschmelzen, um Augeln zu erhalten. Feldmarichall Colloredo aber beorderte alle Mannichaft, und was vom Studentencorps entbehrlich swar, hauber auf die Reuftadt, so daß Waldstein und Wunschwis jest sehr wenig Geschäfte hatten, und anfingen, sich nach dem bewegteren Leben auf der andern Seite der Stadt zu sehnen, wo täglich Geschte vorsielen, und die wachen Prager nicht allein jeden Angriff der Feinde auf ihre Thore siegreich zutüt schlugen, sondern sogar schon einige mahl versucht hatten, Ausfälle zu machen, um die Schweden aus ihrem vortheilhaften Posten auf dem Ziskaderg zu vertreiben.

Wehr als vierzehn Tage waren auf diese Weise vergangen. Die Freunde auf dem Brückenthurm hatten lange Weile. Wunschwit dachte darauf, sich vom Feldmarschall Colloredo eine andere Unstellung für seinen Freund und sich zu erbitten, und Waldstein sing an, seinem Geiste allerlen Spaziergänge ins Gebieth seiner Grinnerungen und Erwartungen zu erlauben, und besonders jede stevenhelle Nacht zu Beobachtungen der ihm so theuern heiltgen Gestirne anzuwenden. Wunderbar schnen sich ihm die Sterne zu fügen; wichtige Exeignisse, aber nicht ungünstiger Art, glaubte er in ihrem Gegeneinanderstrahlen zu erkennen, und er konnte nicht umbin, seinem etwas ungläubigen Freund am andern Worgen seine Bemerkungen

mitgutheilen, ber nicht febr geneigt fchen, fich son biefen Unfichten binreiffen gu laffen.

Gines Morgens ftritten fle eben wieder über biefen Gegenstand, als die Ordonnanz eintrat, und bem Berrn Bauptmann von Balbfieln einen Bauer aus Gitfchin melbete, ber fich gludlich burch fle schwedischen Posten burchzestohlen; und seinem Berrn Grafen michtige Racheichten von feinen Gutern zu bringen habe.

Ein Bauer aus Gitschin? Was tann benn bott vorgefallen fenn; das gar fo wichtig mave, daß biefer Menfch feine Freyheit, wo nicht fein Leben gewagt hat, um mich hier aufzusuchen? Bubrt ihn
herein! fagte Waldfiein.

Es kann ja keicht eine Streifparthen aus Sachsen in Böhmen eingedrungen seyn, meinte Bunfchwig: Sie versuchen alles, und nichts ift vor ihnen ficher, wo fiel Bente gut machen und eemas erhasschen ju können hlauben.

Wohl mahr, entgegnete Batoftein, aber wie mir die Lage ber Dinge erscheint, bennahe uns moallch

Ja, weil deine Sterne hichts vom Unglud fasgen, antwortete Wunfchwis lachend: Aber, lieber Opnto! die Schweden Tehren fich nicht viel an das, was die Sterne wollen, mad inte icheint Aber-

somes die Dinge auf ben Erde geben ihren Gang, die Sterne über der Erde geben auch den ihrigen, und wenn bepde einmahl zusammenfimmen, ift es mur Bufall.

Spatte, wie du willt!, entgegnete Maldftein:
Ich weiß, was ich weiß— doch da tommt der Baune. Der Mann traffein, eine fleine nuterfeste Figur in fehr grobem Bauerntittel und einem Bald von schwarzen haaren, die dicht um feinen Kopf hingen, und die Büge des Gesichts bennahe zu erkonnen hindenten, wie er den hut abnehmend, und mngeschickt mit dem Juß ausscharrend, sich beym Ginterten verbeugte:

Du bift aus Gitschin? fragte Balbftein.

Em: hocheraffichen Gnaben aufzuwarten, fagte eine Stimme, die Balbftein bekannt flang.

: "Run, und was bringst du mir von dort?"

- gräflichen Gnaben beliebet nicht allein gu fept.
- ... "If beine Sendung fo geheimnigwoll?"
- .... Rachte mohl bitten, hochgräfliche Gnaden! -- tubem er Wunschwis ansah, und wieder fcwieg.

Run fo fen fo gut, und lag une allein! fagte Balbftein gu feinem Freunde.

Gern, ermiederte biefer auf, Latein: Aber ich bibbe-in der Rabe jeder Berl fleht verbächig aus.

Bie du willft , antwortete Baldftein in eben diefer Sprache: Aber ich dente nicht, daß hier etwas zu besorgen ift.

Und ich denke, antwortete Wunschwig, daß Borsicht noch Niemand gereuet hat. Er verließ das Zimmer, und blieb vor der Thure, die er nur leicht anlehnte.

So wie Wunschwis das Zimmer verlaffen und der Landmann sich noch einmahl vorsichtig umgeseben hatte, riß er das falfche schwarze haar vom Ropfe, unter welchem ein dunnes graues Gelocke sichtbar wurde, warf den Bauernkittel ab, und — Bbenko, der hausverwalter von der Rleinseite, stand vor den Augen seines erstaunten Gebiethers.

3dento! rief diefer: Bie tamft du hierher ?

Aber Boento legte den Finger auf den Mund, naberte fich dem Grafen und fagte: Ich habe eine wichtige Bothschaft an euch.

Un mich? rief Balbftein: Und von wem? Gigentlich von meiner Tochter.

Bon eurer Tochter? unterbrach ihn Waldftein mit einem Feuer, das dem alten Mann hatte auffallen können, wenn er minder mit der Bedeutenbeit seiner Sendung beschäftigt gewesen ware: Bon Johannen? Wie geht es ihr? Wo ift fe?

Ben mir, gnädiger herr, und mas das Gehn Schwed. in Prag. II. Th. 8

anbetrifft, je nu leidlich — gut, darf ich fagen boch davon ein andermahl. Ja, meine Johanne, bas ift ein Kernmadchen, ein Engel, gnadiger herr, möchte ich fagen, wenn ich nicht ihr Bater ware.

Ja mohl, beine Johanne ift ein treffliches Ge-

Gott sey Dant, das ift fie. Aber das war es nicht, was ich zu sagen hatte, obwohl es doch eigentlich auch mit zur Sache gehört. Also, gnädiger herr! — hier fentte er seine Stimme und fidfterte Walbstein zu — Johanne läßt euch sagen, ihr möchtet des Brückenthurms wegen auf eurer huth seyn. Die Schweden haben einen Anschlag — einen Anschlag — nun, so wie ihn der Teufel in Menschengestalt ausheden kann — und das ist der Odowalsen.

Odowalsty? und Johanne? Wie hangt das zusammen? fragte Waldstein, indem eine dunkle Rothe sein Gesicht überzog: Sprich, Alter! Bas weiß deine Tochter von Odowalsty's Anschlägen? Wie kommt sie dazu, etwas zu missen?

3ch gnadiger Berr, was fie weiß, weiß fie burch Bufall und ihre Rlugheit. — In eurem Sausse ift ein Comedifcher Oberft einquartirt — Coppy heißt er — ein Mann in Jahren, ein kurger bider

Schmerbauch, ber schon manchen böhmischen Fasan, und manche Maaß Melniter durch seine Gurgel gez jagt hat. Diefer Coppy ift ein Freund des Lands-verräthers, des Odowalsty, und die zwey steden immer beysammen.

Gut! aber Johanne? -

Ja sehet, gnadiger herr, das Madchen ift hubsch, und die herren Schweden find wie der Teufel auf bie hubschen Madchen —

"Tod und hölle! rief Waldfiein heftig: 36 will nicht hoffen, daß so ein Schurte es wagt? Und Johanne wird doch nicht? —

Was denkt ihr, gnadiger herr! Meine brave und ftolze Johanne! Nein, sie haßt diese Schwezden und weicht ihnen aus, wie der Bose dem Weihe wasser; aber die benden herren Obersten, obwohl sie wahrhaftig die Kinderschuhe schon längst ausgestreten haben, möchten gar zu gern ihren Spaß mit ihr haben. Sie schleichen ihr nach, sie wissen alle Augenblicke ein Geschäft für sie, das sie aus Bimmer zu ihnen bringen soll, und wenn nun mein Knecht oder ich statt Johannen kommen, so dürsen wir zusehen, daß uns nicht alles an den Kopf fliege, was sie etwa in ihrem Unmuthe zuerst in die hande bringen.

Aber wohnt benn Diefer Odowalsty auch in meinem Saufe?

Das nicht. Er ift auf dem Schloß Troja einquartirt, wo er auch ein Liebes haben foll; man redet fogar davon, daß er ans Beirathen benkt. Aber das verschlägt ben herren nichts. Er kommt fehr oft zu unserm Oberst, sie poculiren mit einander, sie spielen, sie fluchen mit einander; ber Odowalsky schnüffelt das ganze haus durch. Es ift, als wollte er es kennen lernen, um es selbst zu bewohnen. Wir haben ihm alles auf und über der Erde, den Garten, die Rüftkammer, die Stallungen, kurz alles weisen muffen.

Bas will der Landesverrather in meinem Saufe? Berft ihn binaus, wenn er wieder tommt?

Saltet zu Gnaden, gnabiger Berr! Das muß ich wohl bleiben laffen. Wenn es auf's Bin aus-werfen ankommt, so muß ich froh fenn, wenn diese Schweben mich drinnen laffen. Ich ihr glaubt gar nicht, gnabiger Berr, mas das für ein Bolt ift. Genug, daß es so halb Deutsche und Rester obendrein sind.

Gut, gut! aber was ift es mit dem Anschlag und mit Johannen? —

Ja, da wollte ich fagen, Johanne hat geftern Abends etwas erlaufcht! Die zwey herren fagen

Sepfammen in der Salle. Ich gnädiger herr! das herz möchte einem bluten, wenn man diese Leute bort sich breit und bequem machen sieht, wa einst der herzog von Friedland wohnte und regierte.

Romm jur Cache, 3bento!

Bang mobl. Alfo die Berren fagen in der Balle, ließen fich euern Wein febr gut fcmeden, und wie fie fcon gang luftig waren, follte Johanne tommen. 3ch fage, fie mare nicht ju Baufe; aber bas half alles nichts, der Domalsky, der icon jeden Schritt und Tritt im Saufe tennt, fprang auf und rief: 36 will fie foon finden. Und als ich mich anboth lie au fuchen, rief er: Richt von ber Stelle, alter Rerl! und Coppy jog den Cabel, wie ich mich boch ben Stufen naberte, um in ben Garten ju gelangen, und rief: Bilft bu ftebn! ober mein Gabel foll dir das Gebu für jest und immer vertreiben? Was war ju thun? Ich blieb, und Odowalsky Sam bald mit Johannen wieder, die ibm rubig folge te. Run fchickten fie mich fort; aber ich blieb in ber Rabe, denn ich wollte durchaus Johannen nicht ben ben bepden Truntenbolden allein laffen. Da tranten und fcmatten fie nun, und hatten ihre folechten Cherze mit dem Madel, und als fie ernft und einsplbig blieb, rief Coppy: Bas willft bu . dich gieren und fperren? In wenig Tagen ift Prag unfer und gang Bohmen dagu.

So fonell, antwortete Johanne rubig, wird es doch nicht gebn.

Richt? rief Coppy im trunknen Muth: Richt, meinst bu? Wenn wir hinten und vorn stürmen an Reuthor und —

Dier fiel ihm Odowalsky, dem der Wein noch etwas mehr Menschenverstand gelassen haben mochte, auf lateinisch in die Rede. Johanne hat mirs hernach erzählt, und da sie ein Bischen davon versieht, noch von der Zeit her, wo sie mit euch spielte, und öfters P. Plachy euch unterrichten borte

Balbftein feufate tief.

So gab fie nun recht acht, und aus manchen Worten, die fie hier und da jusammenlesen konnte, verstand sie so viel, daß ein Anschlag im Wert war, von dem die Schweden sich sehr viel versprachen. Odowalsky fand nun auf, und schiefte sich an fortz jugehn, indem er den Degen umschnallte, und hut und handschuhe ergriff. Ich sab das alles aus der hede, wo ich stand. Das war Coppy nicht recht, der gern noch länger gezecht hätte. Er schalt seinen Freund, aber der war nicht auszuhalten, weil er zu Königsmark wollte. Coppy ward im

Ernft bofe, foidte ibm einige Flüche hinterbrein, und nannte ihn, wie er fort mar, einen Wohldiener, einen gefchäftigen Praktikenmacher.

Johanne ergriff die Gelegenheit — fie war mun mit dem Obersten allein —

Allein? fiel Baldftein finfter ein.

Ja, denn der Odowalsty war weggegangen. Sie trat an den Tifch, schenkte ibm ein, und gab ihm Recht in seinem Unwillen gegen Odowalsty. Was mag er denn gerade jest so michtiges zu thun haben! sagte sie: Er hatte euch wohl noch Gesells schaft leisten können.

Ach! Du tennft ben tudifchen Schleicher nicht, antwortete Coppy: Bum Ronigsmart will er, die alte Scharte auswegen, feine Dummheit oder Falfcheit gut machen —

Jalich? Gegen ench, ihr herren Schweden, wird ber Oberft mohl treu fenn, fagte meine Johanne.

Rommt darauf an, mein Rind, fommt darauf an! Wie war es damahls in der Nacht auf dem Brudenthurm? Er hatte und versprochen, wir würden die gange Stadt offen finden, und fiehe da! die Alt- und Reuftadt war gesperrt, wie wir hintamen. Der größte reichere Theil der Stadt ift uns versichloffen. Und er war's, der sich den Auftrag ausgebethen hatte, hingumarschiren. Merkst du was?

Ich erinnete mich ja, gehört zu haben, antwortete meine Tochter, ein Mensch ware so schnell gelaufen (sie meinte ench gnädiger herr: denn Gottlob, wir wiffen recht gut, was Prag euch zu danten hat, wenn uns gleich unsere Peiniger alles verheimlichen wollen) daß er das Thor erreicht, bevor
die Schweden hintamen.

Ja, so sagt der Odowalsky, antwortete Coppy: Glaub's, wer will! Run da thut er jest eifrig und geschäftig, und verspricht dem Grasen goldne Bersge, und wie es gar nicht fehlen kann, daß wir den Brückenthurm wieder bald gewinnen, der nur von unbärtigen Knaben vertheidigt wird. — Mit Berslaub vor Ew. Gnaden zu sprechen — sagte Idensko, indem er sich verlegen werneigte.

Waldstein lächelte und fagte: Nun, bis jest haben ihn die unbärtigen Anaben boch wohl gehalten, und mit Gottes hulfe foll es ferner so gehn. Aber fie haben uns jest eine Weile gang vergeffen, wie es scheint —

Ach, das war nur eine Lift, gnädiger Berr, fuhr Zdento fort, und Johanne brachte es nach und nach aus dem Coppy heraus; denn fie blieb an seinem Tischen ftehn, schenkte ihm eins ums andre ein, wußte ihn in guter Laune zu erhalten und immer trunkner zu machen, bis fie endlich

berausbrachte, bağ bas alles auf Obomalstos Betrieb gefdehn mar, ber Ronigsmart ben Dlan vorgelegt batte. Man weiß auch fcon, daß Reidmarfcall Colloredo einen Theil der Leute bier weggejogen, um fie brüben ju verwenden, und bag Ane bere, theils burch eigne Ungebuld, theils burch das Bureden von folden bewogen, welche es mit Domalety halten, und beren leiber noch genug in der Stadt find, fich fremwillig erbothen haben, ben Poften am Reuthor ju übernehmen, mo mehr Befahr aber auch mehr Chre ju ernten ift. Das bat man nun Somebifder Setts gewollt, fagte Coppy julest, und nun wird man nachftens den Brudenthurm unverfebens und mit übergroßer Macht angreifen, und Obowalsty zweifelt nicht, daß er ihn übermältigen, fich Bahn in die Altftadt machen, und von bort bem Burtemberger bie Band wird reichen tonnen.

-

Und wann foll das geschehen? fragte Baldftein. Ja, das weiß Johanna nicht, denn der Goppy weiß es selbft nicht. Aber sie hat mich gestern ben allen heiligen beschworen, es möglich zu machen, daß ich euch diese Nachricht heut mit anbrechendem Tage berichte; sie hat vor Unruhe und Sorge um euch die ganze Racht nicht schlafen bonnen, und wie ich ihr die Schwierigkeiten wollte einsehn ma-

chen, hierher zu ench zu gelangen, wo alles voll schwedischer Posten steht, die jeden Borübergehens den anhalten und scharf eraminiren, da sagte sie endlich: Run wohl, Bater! Wenn ihr euch fürchtet, so bleibt zu Sause. Ich aber fürchte mich nicht. Gebt mir eure Aleider, ich will es schon machen, daß ich auf die Altstadt komme, und den Grasen spreche; denn gewarnt muß er werden, sonst kann ich nicht ruhig leben, und nicht selig sterben.

Das hat Johanne gefagt? rief Baldftein freue big, und ein lebhaftes Roth bedte feine Bangen ? Sie wollte es magen, herüber ju tommen?

D was wurde fie nicht thun für euch! antwors tete 3dente, für ihren gnädigen herrn! Sie dantt eurem hause auch so vieles, ihre bestere Erziehung, ihres Baters ruhige alte Tage.

Aus Dantbarteit alfo? fagte: Belbftein .etwas langfamer: Dantbarteit ift eine fcone Tugend.

Das ift mahr, gnädiger herr, und darum wollste ich mich von meinem Rinde nicht beschämen lassen. Ich machte mich also heut mit anbrechendem Lage auf den Weg, kleidete mich wie einer der Bauern, die Lebensmittel nach Prag herein schwärzen, lieff mich oberhalb der Stadt übersehen, und kam so glüdlich durch das Wiffehraderthor herein.

3ch danke dir deine Trene, 3denko, sagte Bald-

stein, und schüttelte seines Dieners hand: 3ch banke beiner Lochter, sag' ihr das, aus voller Seele, und werbe ihr diesen Dienst nie vergeffen. Aber sag' ihr anch, es sollte mir leid thun, wenn fie burch ben Wunsch, mir zu dienen, sich dazu versleiten ließe, diesen verhaßten Schweden auch nur um einen Augenblick freundlicher zu begegnen, als ihr eignes herz fie treibt.

Das geht nicht an, gnabiger Berr, und bas werde ich ihr auch nicht fagen, mit enerm Berlaub. Sie haßt diese Kerls wie die holle, und ich glaube, ich habe euch das schon zu melden die Chre geshabt; wenn es aber darauf antommt, etwas von ihnen zu erlauschen oder herauszulocken, so soll und wird fie ihren Abscheu überwinden.

Ift diefer denn gar fo groß? fragte Baldftein zweifelhaft.

Wie tonnte es anders fenn, wenn man biefe tegerischen hunde so wirthichaften fieht, wie wir es sehen muffen. Ach, gnadiger herr! Ihr send hier eingeschloffen, auf euch richten fie ihre Augeln, ihr mußt täglich mit bem Schwert in der Fauft euch ihrer erwehren; dennoch sag' ich hundertmahl, ihr send hier viel beffer daran als wir, denn ihr braucht den übermuth, die Gräuel nicht angu-

fcauen, und daben ju fcweigen, wenn ihr lieber mitten hineinfpringen und breinfclagen möchtet.

Odowalsky ift ein hübscher, ftattlicher Mann unterbrach Balbftein den Alten: Diffallt der Johannen auch fo febr?

D, noch vielmehr als der Coppp, der im Grund ehrlicher ift, als jener. Sie fürchtet und haßt Odo-walsty; benn fie halt ihn für einen Doppelgungeler, des im Stande ift, alles, felbft das Beiligfte, feinen verftedten Absichten aufguopfern.

Johanna urtheilt sehr recht. Ich danke ihr herzlich, herzlich. Sag' ihr das, 3dento. Ich werde nie vergeffen, was ich ihr schuldig bin — und nun leb wohl!

Ja, Em. Gnaden beliebet ju warten, ich bin, noch nicht am Ende. Johanna läßt euch ferner fagen, fie würde fich schon noch die Renntniß bes Cages zu verschaffen wiffen, wann jenes Untersehmen statt haben foll, und fie wird euch ein Zeischen geben.

Das würde freplich febr gut fepn; aber wie will fie das bewertfielligen?

Sie deutt es aus den Borbereitungen abzunchmen, da fie jest schon so weit unterrichtet ift, und endlich — unfer Oberft Coppy liebt den Trunt über alles, und wenn er erft recht zugedeckt ift, weiß er nicht mehr, was und ju wem er spricht. Da meint Johanna nun, es werde ihr nicht schwer werden, auf diese Art alles, was ju eurer Wissenschaft nösthig ift, ju erfahren. Ihr möchtet nur diese nächten Tage jeden Abend, wenn es dunkel wird, gegen den Grabschin, da, wo der Berg sich unter dem Schloß bis gegen die Sauser der Aleinseite hinabssenkt, hinschauen, oder Jemand bestellen, der diese Gegend mit den Augen bewache. Den Abend vor dem zum Angriff bestimmten Tage, werdet ihr eine Ratete vom Schloßberge aussteigen sehen, und dieß ist das Zeichen.

Aber dieß Beiden werden die Schweden fo gut bemerten, wie wir. Wird es nicht Aufmertfamteit erregen?

Raum, gnabiger herr! Auf diese Seite des Schloffes hinaus wohnen wenige von den fremden Baften. Und endlich, wenn man es bemerkt — wer hat es gethan? warum ift es geschehen? Das sind die Fragen, die zu beantworten es langere Beit und mehr Umtrieb brauchen wurde, als es der Dube lohnen wird.

Dennoch! antwortete Waldflein: Es beunruhigt mich zu benten, daß du oder Johanna etwas gefährliches unternehmen tonnten.

Cend unbeforgt, gnadiger Berr! antwortete

3dento: Die Ratete werde ich anzunden, Johans na foll mir nur den Tag auskundschaften; wir wollen die Sache schon machen, ohne daß wir Berdruß davon haben. Am Ende ifts eine Büberen gewesen — Rinder, die dort mit Pulver, das sie den Schweden entwendet, gespielt.

Bohl benn, sagte Waldstein: Ich banke dir und beiner Tochter recht warm in meinem und im Rahmen aller wadern Bertheidiger der guten Stadt Prag. Ich werde mir deine Rachricht zu Ruben machen, und das Zeichen sorgfälfig erwarten. hiermit entließ er den treuen Zbento mit einem herzlichen Sandebruck, und dieser, nachdem er seine Bertleidung wieder übergeworfen, verließ seinen Geren, vergnügt über die gütige Aufnahme, die er ben ihm gefunden.

Das war eine lange Unterredung, fagte Bunfchwig, indem er unmittelbar nach 3dentos Entfers nung in's Gemach trat: Was hatteft du denn gar fo lange mit dem Gitschiner ju verhandeln?

Es war tein Bauer aus Gitschin, antwortete Balbstein lächelnd: Es war mein treuer 3dento, der Aufseher meines haufes auf der Aleinseite.

Der Bater der schönen Johanna? rief Bunfchwig lebhaft: Uh, fo betraf die Sendung wohl zum Theil fle? Bas macht fie? Waldstein erröthete leicht, und gab dann dem Freund in Aurzem Bescheid über das, was er von 3dento vernommen, ohne jedoch Johannens mit der Lebhaftigteit zu erwähnen, mit welcher das, was er von ihr gehört, sein Innerstes aufgeregt hatte.

Gine fehr dankenswerthe Nachricht! fagte Bunfchwis, wie Balbftein geendigt hatte: Und mas bentft du jest ju thun?

Ich gebe, es bem Commandirenden gu melben, in fo weit er es zu wiffen nöthig bat.

Mohlgesprochen — in so weit er es zu wiffen nothig hat; benn ben Antheil, ben die Ergebensheit des hubichen Mädchens gegen ihren Gebiether an dieser Spionage hat, braucht der herr Grandprior nicht zu erfahren.

Du hörst nicht auf zu neden, Jaromir; und ich sage dire, hier ist gar nichts zu bespötteln, erwiesderte Waldstein ernst: Das Mädchen ist brav, und eine gute Böhminn; was sie thut a kann eben sos wohl aus Baterlandsliebe erklart merden, als aus jedemuandern Motiv. Und endlich scheint es, dies ser Oberst Coppy steht sie nicht ungern. Sie wäre nicht die Erste, die eine glänzende Parthie unter den seindlichen Offizieren gemacht.

3ch glaube gar, bu eiferft? rief Bunfdwig las

chend: Johanna, und diefer dide alte Coppy! Man muß mahrlich ein Bifichen verliebt, und ein Bifchen gur Gifersucht geneigt fenn, um auf folche Gebanten zu verfallen.

Berliebt? erwiederte Waldflein, und unterbrückte einen Seufzer, der aus seiner Bruft aufstieg: Rein, Jaromir! Ich bin nicht verliebt, und werde es in meinem Leben nicht wieder sepn; obwohl ich gestehe, wäre Johanna nicht durch ihre Berhältnisse auf ewig von mir geschieden, und konnte dieß zu tief verwundete Berz noch einmahl lieben — sie wurde die einzige seyn, die mich vielleicht eine Falsche vergesen machen könnte.

Damit wollen wir benn vor der Sand gufrieben feyn, fagte Bunfdwig lachend, und Johanna wurde es auch feyn, wenn fie das mit angehört hatte. Shabe, ewig Schade, daß fie nur des Gartners Tochter ift!

Walbstein seufste noch einmahl still, aber er antwortete nicht darauf, sondern gurtete sein Schwert um, nahm Mantel und hut, und hieß seinen Freund dasselbe thun, weil ste auf der Stalle jum Feldmarschall Colloredo geben, und ihm die Weifung mittheilen wollten, die fie so eben erhalten.

Bbento mar gludlich auf diefelbe Beife, wie er auf die Altftabt und ju feinem Berrn gelangt, and wieder, ohne Berdacht ju erregen, in fein Saus gekommen, mo Johanna bereits voll banger Erwartung feiner unter dem Thorwege des Pallaftes barrte. Seine Berfleidung hatte er ben dem Freund por dem Augegder-Thore, ben dem er fie angegogen, gelaffen, und fdritt nun gang unbefangen über ben Balbftein'ichen Dlas feiner Bobnung gu. Johanna eilte ibm entgegen, fie blidte ibn blog. an, und feine ladelnde Miene, fein glangender Blick fagten ibr, daß alles wohl gelungen mar. Someigend - denn nirgends als in ihrem Bimmer mußten fie fich vor den Laufchern des Oberften, ber mit feinen Leuten bas gange Saus beunruhigend verftorte, ficher - folgte Johanna dem Bater in fein Gemach, und vernahm nun bier ju ihrer große ten Freude, daß ihm nicht der geringfte gefährlide Bufall begegnet, und er gludlich bis auf ben Brudenthurm jum Grafen getommen war. Sier mußte er nun alles haarflein ergablen, und Johanna batte fo viel ju fragen, wie der Graf ausfah, ob er fröhlich oder dufter, ob er recht blubend oder noch blag von feiner Bunde gemefen, daß 3bento gulebt ein Bigden bofe murbe, weil Johahna fogar ben Ion, die Miene beschrieben, und die eigenthumlichen Worte wiederhohlt haben wollte, die Waldftein gebraucht, und wie er geblickt, wie er gesprochen, besonders wenn die Rede auf fie kam.

Du bift ein narrifches Madchen! rief ber Bater julest: Bas geht dich all dieß an? Johanna!: Johanna! Bergiß nicht, wer du bift, und wer ber: Graf ift —

Johanna verstummte und sah erröthend zu Boben: Ich weiß alles, mein Vater! Ich tenne die Klust, die mich von Waldstein trennt. Ich verlange nichts von ihm als seine Achtung. Aber ich sehe.
mein Leben mit Freuden daran, um das seinige und seinen Ruhm zu erhalten. Und nun erzählt
weiter!

Der Bater vollendete topfichuttelnd feinen Bericht, und wiederhohlte Baldfeins lette Borte, daß er ihr warm danten laffe, und bas Zeichen erwarten wolle.

Gut, gut, Bater! Er foll es haben, erwiedere te Johanna: Und daß er glaubt, es fep mit einiger Gefahr verbunden, daß er deßhalb für uns beforgt ift, das freut mich.

Dief lette war nur ju mahr, und Johanna fah mohl die Schwierigkeiten ein, die mit ihrem doppelten Borfage, erftens den Tag des bestimmten Angriffes auf den Brudenthurm qu erfahren,

und dann die Rakete loszubrennen, ohne ben ben Schweden Aufmerkfamteit zu erregen, verbunden war. Doch fie hatte nun einmahl ihren Sinn darauf gerichtet, fie war entschloffen, für Waldstein das Außerste zu wagen, und so dachte sie jeht bloß daran, wie sie es ausrichten, und jeden Umstand, der sich ereignen würde, wohl bemerken und zu ihrem Zwecke benuten wollte.

Cie durfte nicht lange warten. Roch am Abende desselben Tages tam Oberst Coppy mit Odomalety und noch einigen Offizieren vom Gradichin berab, mo fie ben Ronigsmart gefpeifet, und nach Tifde lange Berathichlagungen gehalten hatten, febr aufgeregt und guter Laune ju Baufe. Er befabl 3dento fogleich, ihnen Bein zu bringen, und ein glanzendes Rachteffen für ihn und feine Begleiter ju beforgen. Bbento theilte Johannen feinen Auftrag mit. Gie abnete , daß mabriceinlich etwas im Werte fenn tonnte; denn Coppy, der faft jedes Gefcaft mit Trinten begann, hatte es vorguglich in feiner Gewohnheit, fich ju einer wichtigen Erpedition gang befonders durch Effen und Trinten vorzubereiten, und fo vor dem enticheidenden Augenblich, der diefen irdifchen Benuffen vielleicht auf immer ein Ende machen tonnte, fic ibrer noch im vollsten Dage ju exfreuen.

Es mar ihr unwilltommen, daß diefes Bentersmabl, für welches fie es febr gern angefeben batte. aerade ben ihnen im Baufe gefenert werden follte; benn es bielt fie in bet Ruche und ben Bimmern, in melden fie alles ordnen mußte, gurud, und gernichtete ihre hoffnung, mit Coppy allein reden ju können, ba fie fich burchaus in den Gaal, mo bas Belag gehalten murbe, nicht wagen mochte. Bekummert und finnend trat fle eben mit einer Tracht Teller und Silberjeug, bas fie aus den Schranten genommen, um die Tafel mit all der Pract ju beschiden, welche ber übermuth ber Ginquartirten forberte, aus ben innern Bemachern, um nach bem Tafelfaale ju geben, als auf einem ber Gange plöglich Odomalety vor ihr fand. Betroffen trat fie jurud, und wollte umtehren; aber er hatte fie erblicht, foritt rafd auf fie gu, und fing an fie mit ungarten Schergen gu neden. Sie antwors tete folg und falt, und mandte fich um, ibn gu verlaffen. Ba, nicht alfo, fprobe Schone! rief er, und legte die eine Band auf ihren Urm : Jest follft . bu mir nicht wieder entwischen, wie früber icon öftere. Wir muffen genauer miteinander betannt merben.

3ch febe die Rothwendigkeit nicht ein, antwortete fie ernft: Aber ich bitte euch, herr Oberft, mich zu entlaffen. Ihr febt, ich habe zu thun, und die Tracht ift nicht leicht, indem fle auf das Tischgerethe zeigte, welches fie trug.

D beswegen! rief Odewalety: Sete nieder, oder gib ber! Ich will dire tragen helfen.

Bemüht euch nicht, herr Oberft! 36 muß fort.

Durchaus nicht, rief Odowalety, und faßte fie fo heftig an, baß ihr bennahe bas Gefchirr entfallen mare.

Da feht, rief fie gurnend, was ihr beginnt! Bald hatte ich alles gerbrochen.

Schlechter Schaden! rief er lachend: Bas liegt an allen bem Gerumpel!

Euch vielleicht nichts, denn euch gehört es nicht; aber mein Bater muß defür Reben.

Und wem? rief Odowalsty höhnisch: Bielleicht euerm Grafen, der so plöhlich wieder von den Toditen erstanden ift? Run, wenn der morgen um dies seit nicht wieder todt ift, so mag er hören, wie es hier zugegangen.

Wer das Schwert für fein Vaterland gezogen, antwortete Johanna ftoly, muß freplich jeden Tag gewärtig senn, sein Leben auf dem Felde der Ehre aufzugeben. Aber bis jest war der Brückenthurm, den unsers Grafen Muth erhalten, auch durch seine Wachsamteit recht gut beschützt.

Bis jest! lachte Obowalsty Samisch: Run, es ift noch nicht aller Tage Abend, und es wird darauf antommen, was die Sandvoll Studenten gegen einen ernflichen Angriff von Mannern und Soldaten vermögen wird.

Das wird fobald nicht gefchehen, fagte Johanna fpottisch: Ihr trant end nicht an den Brudenthurm.

Bas fagt die Kröte? rief Odowalsty jürnend: Doch dein Geschwäß kann mich nicht beleidigen. Romm her, kuffe mich, so will ich deine Ungezogenheit vergessen.

Unterfieht euch nicht! rief Johanna mit einer Sobeit, die felbft dem roben Soldaten Achtung ein: flofte, indem fie ihn mit der Sand gelaffen aber ernft abwebrte.

So ftolg und fo entichloffen? fragte er, indem er einen Schritt gurud trat, und Johannen betrachtete. Run Madden, du gefällft mir. Wenn das Sans und alles, was darin ift, nun bald mein gehort, wirft du icon freundlicher mit mir werden.

Ener follte bas Sans werben ? Das mußte mun : berlich jugeben.

Richt wunderlicher als es in jedem Rriege gugeht, wenn die Sieger die Beute nach Gefallen theilen, antwortete Odowalsty. Rur daß fie fie eber haben muffen.

Sie werden fie haben, barauf verlaß dich, und eber ale ihr glaubt.

Möglich. Es ift fcon viel Schredliches gefcheben, erwiederte fie, indem fie Odowalsty fcharf anfah, und ich möchte der Menfch nicht fenn, der das Glend zu verantworten hat, was über das unglückliche Prag getommen ift.

Obowaletys Jüge bededten fic mit buntelm Roth, und er wandte fic ab.

Indeffen, fuhr Johanna fort, vertraue ich auf Gott, und auf den Muth meiner Landeleute, und fo, dente ich, wird unfer Graf mit Gottes Gulfe das haus feines großen Oheims noch lange behalten. Sie drehte fich um und ging unaufgehalten von Odowalsty, in deffen Gemuthe fintere Gebanten aufstiegen, ihres Beges dem Saale zu.

Sie hatte genug vernommen. Es warihr bepnahe unzweifelhaft, daß jener Angriff morgen ftatt
haben würde, und ihr Berz schlug in unendlicher Angst, wenn fie fich Walbsteins Gefahr und die Jolgen lebhaft dachte, welche das mögliche Gelingen
des Unternehmens für ihn, und für ganz Prag haben konnte. Doch ermannte fie ihr banges Berz.
Jeht war keine Zeit zu Furcht und Berzagen; jeht
mußte sich klar besonnen, auf alles gemerkt und

bann mit Borfict gehandelt merden. Gie molite Durdaus Baldftein nicht ungewarnt laffen, und fie wollte boch auch nicht ohne Gewiftheit bas Reichen geben, bas, einmahl migbraucht, nicht leicht wieder Glauben finden wurde; daber mußte fie diefe · Gemigheit ju erhalten fuchen, und gerade beute legte bie Beschäftigteit in Ruche und Sausmefen. und die Unmefenheit der fremden Offiziere ihr unübersteigliche binderniffe in bem Deg. Gie durfte nicht hoffen, Coppy allein gu finden, und ihn benm ju viel genoffenen Wein treubergig wie geftern ju machen; ja fie bebte vor bem Gedanten gurud, fic im Tafelfaale feben gu laffen, und gitterte ben der Möglichteit, daß er oder Odomalete in truntnem Muthe ihr gu ericheinen befehlen tonnten. Daber, fobald das Gffen und die Tafel Bereit mar, bath fie den Bater, an ihrer Stelle ben ben Offizieren, ben den Anechten berfelben, in den Stallen u. f. m. ju forfchen', ob es ihm möglich fenn murde, über die Beit des Unternehmens etwas zu erfahren. Sie felbit aber follte er verläugnen, und fagen, fie babe fonell nach St. Margrethen gemußt.

Die Abendtafel hatte begonnen. Der große Saal des Waldsteinschen Pallastes, der durch zwen Stodwerte geht, und mit Schilderenen, welche Bezug auf die Thaten des verftorbenen Berzogs

hatten, und mit berelichen Bergolbungen gefchmudt war, ftrablte von mehr als bunbert Lichtern, und Bbento, ber fich unter bem Bormande, auf die genaue Bedienung ber Gafte ju feben, fleifig am Schenttifche ober in der Rabe ber Tafel ju thun machte, tonnte bemerten, daß Odomalety eine Art von herrn vom hause spielte. Ja er trieb die Frechheit fo weit, 3bento einmahl über bas andere gu rufen, und feinen Zadel theils über die Anordnungen an der Tafel, theils über die Bimmereinrichtung und Gerathichaften auszufprechen, wie nur ein Gebiether thun burfte, fagar mit bem Benfat,dag bieg oder jenes nachftens abgeandert werden mußte. Bbento verfchludte feinen Grimm und fdwieg; benn dieg mar nicht ber Augenblick um an widerfprechen, oder die Rechte feines Bebiethers geltend ju machen, obgleich er in ben Mienen eis niger anwesenden Offigiere beutlich eine Digbillis gung biefes Benehmens gu lefen glaubte.

Indeffen ging alles noch ziemlich anftändig und leidlich ber, bie der Wein die Jungen zu tofen, und die Geifter von der herrschaft der Bernunft und Mäßigung zu entbinden anfing. Run wurde geprahlt, gedroht, geschimpft, mitunter gezankt. Aber so widrig diese Auftritte waren, sah Joenko boch mit Freude nun bald dem Augenblick entge-

gen, wo die entworfenen Plane und nahen Unternehmungen der Segenstand eines lauten und unbewachten Gefprächt senn würden. Was er erwartet hatte, geschah. — Unverhohien brachte Goppp eine Gesundhelt auf die wackern Stämmer des Brückenthurms aus, und Nivat! Bivat! auf morgen! schalte aus den rauhen Rehlen der Genoffen jurück. Run war die Schranke duchbrochen, und ohne weitern Zwang ließen sich die herren über ihr Borhaben aus, daß morgen zuerst Würtemberg von der Seite der Reustadt, und dann Odowalsky mit einer hinlänglichen Anzahl von Leuten den Altstädterthurm angreisen würde, der ihnen, nur von Studenten vertheidigt, keinen langen Widerstand leisten könnte.

Außer Zbento waren nur die Diener der schwesdischen Offiziete damable mehr im Saale. Um so
weniger glaubten die herren sich Zwang anlegen
zu dürsen, da sie sich unter lauter Freunden befanben. Jener war zufrieden mit dem, was er vernommen, und schiefte sich eben an, den Saal zu
verlassen, und nach seiner Abrede mit Johannen die Ratete auf dem Schioßberg steigen zu kassen, als
Odowalsty ihn erblickte. Was thust du da, verdammter Kerl? rief er.

Bas ich schon mahrend ber gangen Tafel thue,

gnadiger herr Oberft! 3ch febe ju, daß ihr mohl bedient fend.

Und du bift die gange Beit jestibier gewefen? fagte ber Oberft muthend.

3dento verneigte fich fdweigend.

Rehmt ibn, und sperrt ibn in den Pferdestall! Der Rerl darf nicht binaus, befahl Odowalsty.

Aber warum? rief Coppy: Bas hat er verbrochen? Bas wollt ihr?

Obomalsky mandte fich unwillig zu diefem, und fagte: Run, wenn ihr es nicht einseht, so sehen es klügere Leute ein. hierauf sehte er einiges auf Latein hinzu, das den anwesenden Offizieren die Gesahr zeigte, wonn dieser Mensch, der zufällig alle ihre Anschläge mit angehört, frey hingehn, und fie seinen Mitburgern mittheilen könnte; und alle stimmten dahin überein, daß der herr hausvermalter sichs gefallen lassen muffe, diese Nacht in seinem eignen hause ein Gesangner zu senn.

Boento erschrad. Sein Borsat, die Ratete auf dem Schloßberge anzugunden, war zernichtet, wenn er seine Frenheit nicht erhielt. Ermachte also Borskellungen, er schützte seine Geschäfte, seine Pflichten vor. Es half alles nichts, Bielmehr fingen seine fichtbare Angst und Berlegenheit, die allgemein für Fürcht angesehn und als diese verspottet wur-

de, an, der Gefellschaft jum Spaß zu dienen, und nachdem fie fich eine Beile in roben Scherzen mit ihm beluftigt, mußte er, da teine seiner Bitten Gehör fand, sichs gefallen laffen, von zwen Soldaten begleitet, die nach Odowalstyd Befehl ihm die Racht über Gesellschaft leiften sollten, sich in eines der Zimmer im Erdgeschoft zu begeben, wo die feinblichen Soldaten hauseten.

In diefer Angft, ba er teine Doglichteit bes Entrommens fab, verfiel er barauf, biefe Beute, die gu feinen Butbern bestimmt maren, obne ibr Wiffen jum Wertzeug feines Borhabens ju maden. Er feste fic alfo bem Unfcheine nach aans rubig nieder, fcmaste eine Beile mit feinen Bachtern, und fagte endlich: Wenn wir icon bier die Racht miteinander gubringen follen, fo wollen wir boch nicht fo gang mußig fenn. Giner von end, ibr Berren, tonnte mohl fo gut fenn, binaber gu meiner Tochter gehn, und ihr fagen, fie foll uns ein paar Kruge voll vom beften Bier aus dem Reller foiden, und bann möchte fie fich in Gottesnahmen folafen legen. Der Sowebe lief fic bas nicht zweymabl fagen, fonell mar er an der Thure, ba rief ihn 3dento gurud, als ob ihm erft jest noch etwas bepfiele. Bort doch, guter Freund! fagte er: Das Madden wird erfdreden, wenn fie bort, daß

ich gefangen bin, und in der Angst könnte fie euch gar nicht verstehn. Ich will euch meinen Auftrag schriftlich geben, und ihr jugleich einen Beweit, daß es mir wohl geht, und fie nichts zu sorgen hat. Wer von euch gibt mir ein Stüdchen Papier und eine Blepfeber?

Die verlangten Stude wurden mit Rube, aber boch herbeygeschafft, benn die hoffnung auf den guten Trunt beflügelte die Bewegungen. 3denko schrieb nur wenige Worte auf Böhmisch. Junde dein Licht an, es ift richtig, und gib dem Manne ein paar Arnge won Nr. 4! Mir geht es wohl.

Johanna hatte mit steigender Besorgnis der Radtehr ihres Baters geharrt. Es ward immer später und dunkler, und Idenko hielt sich unges wöhnlich lange ben den Zechenden auf. Fast hatte sie keinen Zweisel mehr, daß der beabsichtigte Ansgriff morgen statt haben sollte; aber je klarer ihre überzeugung war, destomehr wünschte sie, daß der Bater nicht so lange zögern, und noch vor Einsbruch der Nacht sich auf den Schlösberg begeben möchte, um das Signal abzubrennen. Sie wußte, daß Waldstein es mit der sinkenden Dämmerung erwartete, und sie wurde mit jedem Augenblicke ängstlicher. Schon einmahl hatte sie das gegebne Wort gegen ihn brechen müssen, damahls, als ihs

rer Bafe Rrantheit fie abbielt, ben Abend jurud. autebren, und bann die Schreden und die Rurcht por ben ichwedischen Truppen fie noch einen gangen Tag langer in Margarethen gu bleiben gwangen. Wie bange hatte fie damable die Stunden gegählt, wie viel Sorge und Angst hatte fie um Waldfteins Gefchick ausgestanden, als der Bater fe wieder nach Saufe gehohlt batte, und fie die miderfprechenden Gerüchte, juerft von feinem Tode, bann von feiner Bermundung borte! Run hatte fie eine Möglichkeit gefunden, fich feiner murdig gu bemeifen, an feinen edlen Beftrebungen für bas Baterland Theil ju nehmen ; mit Freuden, mit Begeifterung hatte fie den Plan entworfen, den Bater vermocht, ju feiner Musführung mitzuwirken, und nun fab fie fich gerade im entscheidendften Augenblid ungewiß und bulflos gelaffen, ohne ju miffen, mas fie thun oder nicht thun follte. Da pochte es giemlich laut an die Thure. Gin fcmedischer Goldat trat ein, und übergab ihr ben Bettel, indem er augleich bas Bier forderte, beffen Ablieferung bier auf bem Papier angezeigt fep.

Johanna las, und ftand erfcproden ftill, ohne fich ju regen.

Run? fagte der Soldat ungeduldig: Wie wirds? Werde ich mein Bier betommen?

Ja, gleich, antwortete Johanna, die fich gut faffen fuchte: Aber mo ift denn der Bater?

In der Stube ben und, entgegnete der Manu: Der Oberft hatte zwar befohlen, ihn für diese Racht in den Pferdeftall ju sperren —

Um Gotteswillen! warum dem ? rief Johanna entfest.

Ja, was weiß ich? Er follte nicht plaubern, er barf mit Niemand reben.

Uber es fehlt ihm doch nichts? fragte die Tochter voll Angft.

Richt das geringfte, er ift mohl, so wie ich und fie. Aber mucht, daß ich fortbomme, gebt mir mein Bier, ich habe nicht Beit jum Schwagen.

Johanna ging, noch ganz betänbt von den verwirrenden Rachrichten. Sie flieg mit der alten Magd in den Keller und fandte dem Soldaten zwey Krüge des besten Biers, indem sie durch ihn dem Bater sagen ließ, sie werde pünctlich thun, was er sie geheißen. Auf ihr Zimmer gekommen, überdachte sie ernst und bange den Stand der Dinge, wie sie ihn aus dem Zettel des Baters, ihren eigenen Wahrnehmungen und den Reden des Soldaten zusammenseigen konnte. Ihr Bater war verhaftet, weil man fürchtete, er möchte etwas erzählen, was man nicht laut werden lassen wollte. Also hatte er

etwas vernommen. Der Berhaft follte nur bis margen frub dauern, folglich mar morgen die Befahr bes Ausplanderns worüber. Der Bater ermabnte fie, das Licht angugunden, das beißt, der Angriff auf die Altstadt follte morgen vor fich gebn, und fie follte felbit die Ratete abbrennen , die bem Brafen als Zeichen gegeben mar. - Gie felbfi! Gie follte jest ben frater duntler Racht fic auf den Sologberg magen, in welchem irgend jemand, vielleicht fogar einem Goldaten von der feindlichen Befahung, ju begegnen febr möglich mar! Belder Berlegenheit, welcher Gefahr tonnte fie bas nicht ausfeben! Und wenn fie nicht ging? Wenn Waldftein ungewarnt blieb, ber Brudenthurm, vielleicht fdmad befest, in die Bande diefer Comeden, diefes bor allen verhaften Odowalsty fiel, und mit ihm aans Drag - Rein, was ibr and broben tonnte, es tam in teinen Bergleich mit dem unabfebbaren Unglud, meldes fie ju verbindern im Stande mar, und fie glaubie fich durch beilige Pflichten gebunden, hier alles zu magen und zu leiften, mas fie vermochte.

Muthig faßte fie fich nun jusammen, nahm, um jeder Möglichkeit, welche ihre Phantasie ihr vorspies gelte, ju begegnen, ein scharfes Meffer von ihres Baters Arbeitstische, mit fich, bas fie, so wie die Rakete und ein Feuerzeug, forgfältig verbarg, bethes

te inbrunftig, empfahl Gott ihre Angelegenheit und machte fic bann mit vollkommen eingetretner Racht auf den Weg nach jenem Theile des Gradichins, den man von der Brude am leichteften überfeben tann, nabmlich dort, mo ber alte Caal, in welchem bren-Big Sabre fruber iene fturmifden Berfammlungen gehalten worden maren, meit bervorfpringt und tief unter ihm in Mitte ber Bufche und Baume das Monument fteht, welches die munderbare Rettung ber faiferlichen Commiffarien vorzeigt.

Borfichtia flieg fie binter ben Baufern ber Rleinseite die Unbobe binauf, und batte nun ben Plat erreicht, von mo aus man den Altftadter Brudenthurm deutlich erbliden, und fomit auch von bort berüber gefebn werden konnte. Dit angftlidem Bergklopfen mar fie fo meit getommen ; jedes rafchelnde Laub, jeder Bogel, der fich'in den Bufden reate, jagte ihr Ungft ein, und vermochte fie, mit angestrengten Sinnen nach jeder Richtung gu laufden und zu bliden. Aber alles mar feille und beimlich um fie ber. Gin verirrtes guftchen faufelte in den Zweigen, von unten herauf tonte das dumpfe Raufden ber Moldau burch die Stille und nur undeutlich konnte fie in der tiefen Dammerung der Plaren Commernacht, die nie ju ganglicher Finfternig mirb, die duntlen Gaufermaffen der Alt- und Schwed. in Prag.II. Th.

10

Reuftadt in groffen Umriffen, und die ungabligen Thurme, die fich aus ihnen in den Rachthimmel erboben, unterscheiden. Mumablig faßte fie mehr Muth; es hatte fie Niemand gefeben, es fab fie Riemand, und fie durfte hoffen, daß auf idiefem gang einfamen Plat ibr auch Memand begegnen murbe, benn diefer Theil Des Schloffes lag gang obe. Sie blidte binüber nach dem Brüdenthurm, den fie, fo wie ihre Augen fich mehr an die Dun-Felbeit gemobnten, immer deutlicher zu unterfcheis den begann. Dort mar jest Baldftein, und ermartete vielleicht mit gefpannter Aufmertfamfeit das perfprocene Signal. Bahricheinlich maren es feine blauen Sterne, Die jest emfig burch die gunebmeube Duntelheit nach dem Dlas berüber ichauten, mo fie in den Gebufchen verborgen ftand. Ja es mar eine leife Stimme in ihr, welche ihr fagte, er felbft murbe beut, an dem erften Abend nach bem Bericht ihres Baters, gewiß fein Spaberamt feinem anbern übertragen. Ich, feine Blide rubten auf dem Dlate, wo fie ftand, fie mußte, mo er mar. mas er jest machte, und doch entgogen Rinfernift und Entfernung ihnen den gegenseitigen Unblid! Co ift es mit unfern Gefinnungen, fagte fie leife por fich bin: 3ch weiß, ich fühle es, er achtet mich. er nimmt warmen Theil an mir, und ach, ich murde mein- Leben mit Freuden für ihn opfern! 3ch weiß auch, kein Stolz verführt mich zu dieser Deis nung, meine Gemäthsart würde ihn glücklicher maschen als die des stolzen Frauleins von Eroja. Aber die Dunkelheit meiner Lage und die Entfernung, in welche sein Stand ihn von mir stellt, halten die Beister voneinander, die sich in andern Beziehunsgen für ewig gefunden haben würden.

Einige Secunden ftand sie in diese Gedanten verloren, aber der gebiethende Augenblick nahm ihre Besinnung schnell wieder in Anspruch. Sie besdachte, warum sie hier war, forchte noch einmahl eings um sich her, ob alles sicher sey, befestigte die Rakete an einen Baum und schlug Junken aus dem Stahl. Mit leichtem Geprassel entzündete sich das Pulver, der leuchtende Strahl stieg pfeilgerade in die dunkle Luft und verlöchte schnell wieder. In dem Moment glaubte sie einen Lichtschummer drüben am Fenster das Brückenthurms zu sehen, der ebeufalls auf der Stelle wieder verschwand. Aber er hatte sie verstanden, sie wußte es, und sein zartes Gesühl wollte ihr ein Zeichen geben, daß er das ihrige erkannt habe, und ihr dasur dankte.

Ihre Seele flog hinüber zu ihm, fie ftrecte die Urme nach jener Gegend aus, fie fiehte Gottes besten Segen über ben Mann herab, der zwar auf emig

pon ibr gefchieden, aber ibr über alles thener war, und nun fchicte fie fic mit leichtem Bergen an, ben Rudweg angutreten. Da borte fie Eritte Durch's Gras raufden. Gie erfdrad und jog fich binter einen Bufch jurud. Die Tritte tamen naber, fie maren langfam, aber feft, und burd Dammerung und Blatter fab fie eine bobe Dannergeftalt auf fie jutommen. Bu enttommen, ober fich ju verbergen, war weder Beit noch Möglichteit. Entfoloffen faßte fie baber nach ihrer verborgnen Baffe, um auf jeden Sall bereit ju fenn. Aber der Unbefannte fcien teine feindliche Abficht gu haben, und war, fo viel es fcien, tein Somede - eine bobe fclante Beftalt mit wurdiger Saltung, und - betrog fie ihr Auge nicht, fo mar es ein Rranter ober Berwundeter, denn um fein Saupt wand fic ein Berband, auch glaubte fie in der Rabe gu feben, baß es ein bochbejahrter Mann fen. Das alles bermehrte ihren Muth, und fie trat, als batte fie nichts ju beforgen, binter dem Strauch hervor, bem Fremben entgegen, dem fie fich lieber zeigen, als von ibm gefunden werden wollte.

Wer ift da ? rief eine tiefe, wohlklingende Stimme, auf Bohmifc.

Ein Madden, daß sich auf dem Spaziergange verspatet hat und nach Sause will, antwortete Jo-

hanna mit so viel Unbefangenheit, wie sie nur konnte.

"Was wollteft du hier? Bift du es, die die Relete abgebrannt hat?"

Ratete? - 3ch weiß von nichts.

"Laugne nicht! Du mußt ben Rnall gehört, und ben Schein gefeben haben."

Und wenn ich es gehört, fo folgt daraus nicht, daß ich fie augegundet.

"Wer bift du, Madden? Du fceinft fehr musthig, und beine Borte wohl überdacht."

3ch weiß nicht, ob ihr ein Recht habt, mich fo ju fragen, ermieberte Johanna, der jeder Blid auf diese würdige Greisengestalt mehr Zuversicht, aber anch mehr Achtung einflößte.

"2weiselft du, Madden? Ich bin Graf Martinis."

Der Oberstburggraf! rief sie halb erschroden, halb freudig, und jest erkannte sie auch die edlen Büge, den hoben Anstand in Baltung und Geberbe, ben fie so oft mit Chrfurcht betrachtet hatte. O nun, Ew. Ercellenz, nun habe ich nichts zu forgen. Ja, ich war es, die die Rakete losgebrannt.

"Und woju das? fragte der Graf ftrenger."

Euch, gnädiger herr, darf ich alles entdeden, rief Johanna freudig: Ich bin die Tochter des Ber-

walters und Gartners im Graf: Baldfeinschen Saufe auf der Kleinseite, Da drüben auf dem Bendenthurm kommandirt unfer herr Graf. Mein Bater hat ersahren, daß die Schweden morgen einen Angriff auf diesen Zhurm vochaben, er hat seinem Gebiether davon Nachricht gegeben, und ihm versprochen, ein Brichen zu geben, wenn es. Beit wäre. Aum wollte er dieß heute Abends thun, aber die Schweden, die wir im hause haben, merkten es, daß er ihre Plane kennt, und sperrten ihn ein — so bat er mich geschickt.

"Und du hatteft den Muth, allein in der Racht hierher zu tommen? Wenn dich eine schwedische Schildmache erblicht hatte?"

Ich wußte, daß diefer Ort einsam und unberwohnt ift. Und endlich — es blieb uns ja nichts fibrig als dieß. Ich hatte Riemand, dem ich einen Anftrag von solcher Bichtigkeit anvertranen durfete, und ich glaubte, es sey meine Pflicht, keine Unannehmlichkeit, ja felbft keine Gesahr zu schenen, die mir, einem unbedeutenden Madchen, begogenen konnte, wenn ob sich um etwas so großes, als die Erhaltung unsers herrn und der ganzen Stadt: handelte.

Du bift eine brave Bohminn, antwortete Graf Martinis, und ich frene mich, bag es folde Gemuther unter dem Bolle gibt. Aber mas hatteft du gethan, mein Rind, wenn dir an meiner Stelle ein Schwede, oder fonft ein übelwolleuder Menfc begegnet mare?

Johanna hohlte gang Ichüchtern ihr Meffer hervor. Ich war bewaffnet, Em. Ercellenz, fagte fie, und bereit, entweder mich zu wehren, oder, feste sie halblaut hinzu, den Tod einem größern Übel vorzuziehn.

Martinit fab das Madden erstaunt an. So entschloffen? fagte er endlich: Wahrlich Madden, das ift viel! Indessen von mir mußt du nichts gefürchtet haben, benn du gingst mir gang ruhig entgegen.

So buntel es ift, antwortete Johanna, fich bescheiden verneigend, so kounte ich doch aus Baltung und Gang auf nichts Unedles oder Gemeines schließen. Überdieß sah ich auch, daß ihr krauk oder verwundet send, gnadiger herr!

Berwundet, mein Rind, verwundet — ein Andenten der furchtbaren Nacht vom 26. July. Die
Schweden überfielen das Schloß, ich feste mich
gur Wehre, denn man follte nicht fagen, der Oberfiburggraf von Böhmen habe fich wie ein Weib fangen laffen. Einer ihrer Sabeln traf meinen Ropf,
nun bin ich ihr Rriegsgefangner in meiner eignen

Bofnung, und muß froh fepn, wenn ich noch gang aenefe.

Und Em. Ercelleng fetet fic der Ruble der Racht aus? fragte Johanna mit beforgtem Ton.

Mein Kind, ich weiß, daß ich das wagen tann. hier — er wies mit der Pand auf die Stein » Pp-ramide, welche nicht feen von ihnen ftand — hier leben Erinnerungen, die mir zu theuer find, als daß nicht ihr Juruckrufen wohlthätig auf mein Gemüth wirken und jeden bosen Einfluß der Nachtskiple überwiegen sollte. Dort ift der Plaß, wo ich meine Treue gegen meinen Glauben und meinen Raiser mit meinem Leben zu bezahlen von den Resbellen bestimmt war; dort erhielt mich die Gnade des himmels auf unbegreisliche, auf wahrhaft mirakulöse Weise, und hier weile ich gerne, und stärzte mich zur Erduldung der jezigen Drangsale, ins dem ich mir jene größere Gesahr, und die wundersbare Rettung zurückruse.

Gott fegne Em. Ercelleng, rief Johanne lebhaft, und alle, die es fo treu mit Bohmen meinen!

Euer Graf balt fich febr wader, wie ich hore, antwortete Graf Martinit: Er fühlt, mas er feinem Rahmen schuldig ift.

Chen darum, antwortete Johanne, ift es Pflicht

für uns gewesen, alles ju thun, was feinen 3wed beforbern tann.

So benten rechtschfine Diener, fagte Martis nit: Und nun gute Racht, Rind! Ich werde deis nem Grafen, wenn ich ihn wieder sehe, deine Trene zu rühmen wissen. — Er windte grüßend mit der Sand, und wandte sich, um fortzugehn. Iohanna blieb mit verlettem Gefühl stehen. — Es war also Dien ft both en. Trene, was sie für ihren Gern belebte! So sah es der Oberstburggraf, die Welt wielleicht sogar Waldkein selbst an. — Roch stand sie in diese peinlichen Gedanten versentt, als Graf Martinit, der bereits einige Schritte vorwärts gemacht hatte, wieder zurücktam.

Madden! rief er: Bie beißeft du? Johanna, Ew. Ercelleng.

Johanna? wiederhohlte er, und hielt einen Augenblick inne — dann fagte er: Gut denn, Johanna! Go tomm! Du follft nicht in der Racht über den Berg hinab klettern. Folge mir in's Schloß, dann kannft du durch den hof gehn, und die Schloßstiege hinab.

3ch bante Em. Ercelleng für diese Gnade, sagte fie, und folgte in einiger Entfernung bem voranschreitenden Grafen. Sie fliegen den Reft bes hügels hinan, und traten durch ein Seitens

pföreden in einen langen Gang, ber durch bas Golof auf den erften hof führte. Im Ausgange brannte eine Lampe. Martinis blieb fiehn, und wintte Johannen. hier hinaus, mein Rind! fagte er freundlich: Dann tannft du nicht mehr fehlen. Sie verneigte fich schweigend. Martinis sah ihr jeht in's Geficht, das er jum erstenmahl bemm Schein: jenes Lichtes erblickte, und trat betroffen einen Schritt jurud. Johanna war an der Schwelle.

Wie heißest bu? fragte er haftig. Johanna, Em. Ercelleng. Rein - wie ift bein Jamisien - Nahme? Borritich.

Und dein Bater ift -

Pausvermalter und Gartner im Graflich Balde fleinschen Saufe.

Und beine Mutter?

Ift fcon lange tobt. Ich habe fie taum ge-

Wie hieß beine Mutter mit dem Gefchlechts-

Anna Werschistn; ihre Schwester lebt noch, und ift die Witme des Rlofter-Bogts in St. Margrethen, antwortete Johanna, und auch ihre Blis de ruhten mit Bermanderung und Chrfurcht auf ber Geftalt und ben Bügen bes Grafen, der trof: seines Albers Spuren einer ehemahligen hoben. Schönhrit zeigte. Er betrachtete Johannen lange, und in seinen Mienen erschien der Ausdruck unvektennbarer Rührung. Doch sagte er nichts, als nach ein Paar Secunden: Nun gute Nacht, Rind —: leb wohl! Gie schritt ans der Thur, Martinit ging zurud durch den Gang.

Ihr mar munderbar gu Duth. Die Greigniffe diefes Abends batten ichnell und fo verschiedenartig auf fie eingebrangt, daß nur ein verworrenes Chaos von Gebanken nad: Gefühlen in ibr auf und abmogte, und fie lange Beit nicht vermögend mar, fo wie es fonft in ibeer fillen. Geele ju gefchebn pflegte, Licht und Dednung in dasfelbe gu bringen Auch hielten die Gorge um den Bater, und bie Angft vor der Entscheidung des tommenden Zages fie in der unruhigften Gpannung. Balbftein, feine - Meiming von ibr , ibre Empfindung gegen ibn, des Oberftburggrafen Erfcheinung, feine Worte, seine Befrembung, als er fie erblicke, alles ging fonell und wechfelnd durch ihre Seele, und es mar menig an Nachtrube für fie zu benten. Als fie endlich frat nach Mitternacht mehr vor Ermattung einschlummerte, mochte fie noch nicht lange gefchlafen haben, ale es febr lant im Daufe mur-

de. Sie ermachte und trat an ein Fenfter , der Zag war taum angebrochen. Es bammerte nurerft, bennoch rührte es fich icon auf dem Sof und in den Ställen. Die Soldaten unsten Baffen und Pferde, nicht lange darnach borte fie Coppe Stimme, der fluchend und icheltend aus einem Fenfter des erften Stockes berabrief. Es blieb tein 3meis: fel, daß man fich zu einer Etvebition ruftete, und fle dautte inbrunftig Gott, daß er es ibr geftern möglich gemacht, das Signal ju geben. Balb barauf tam Coppy mit noch einigen Offizieren, alle geruftet, die Treppen berat, bie Pferbe murden : vorgeführt, alles faß auf und fprengte nater grans . lichem garmen, wie der Ouffdlag der Pferde, die ungeduldig marteten, auf bem Steinpflafter in dem engen Raum widerhallte, endfich jum Thor binaus.

Richt lange barnach öffnete fich die Thure, und 3bento, und Johannens lautem Frendenschren bewilltommis, trat eilig ein. Saft du? war sein erstes Wort. — Ja Bater, antwortete fie, und ich barf glauben, daß der Graf es wohl gesehn; benn ein plöhlicher Lichtschummer zeigte sich an dem Fensster des Brückenthurms, in der Richtung gegen das Schloß, und verschwand eben so schnell.

Gottlob! rief ber Alte: Run mag tommen,

was will, wir haben unsete Pflicht gethan, und ich hoffe bas Befte. Er erzöhlte ihr hierauf, wie es ihm die Nacht über in der Wachftube ergangen, wie er noch manches gehört, was ihn über das Borhaben der Schweden völlig aufgeklärt, weil fie sich vor ihrem Gefangenen, der ihnen nicht mehr gefährlich werden konnte, wenig Zwang anslegten.

Angitlich harrten nun bende des Ausgangs, welchen die Unternehmung der Schweden haben würde. Bald belehrte fie ein fernes Donnern, das aber zu dumpf mar, um aus der Nähe von der Bruce herzudommen, daß der Rampf anginge, und der Anfang jenseits der Stadt vom Biskaberge her gemacht murbe.

So war es auch. Waldstein hatte gestern, sobald Zbento ihn verlassen, sich jum Commandirenden begeben, und ihm mitgetheilt, was er gehörf. Anfangs schien Graf Colloredo das Ganze als ein mußiges Gespräch, wie es Furcht oder Misverständnis unter den Leuten der untern Clafsen so oft erzeugt, zu halten. Aber mehrere Umstände, welche ihm Waldstein noch mittheilte, machten ihn zulest ausmerkam, und er gab Befehle, die auf diese Amsicht Bezug hatten, indem er nicht bioß bas Corps der Studirenden, sondern selbst mehreces regulirtes Militar jur Bertheidigung des Brudenthurms beorderte, deffen Behauptung von folder Bichtigkeit war.

Die Raftungen für den Fall des Angriffs, die Borbereitungen, welche auf deu seit den letten Tagen etwas aus der Acht gelassenen Verschanzungennad in dem Thurm selbst gemacht und zugleich so viel wie möglich dem Auge des Feindes entzogen werden mußten, alles dieß nahm Waldsteins Thätigkeit den Tag über so sehr in Anspruch, daß alletlep sehnsüchtige und schmeichelnde Bilder und Erinnerungen, die in seinem Gerzen rege geworden waren, sich ruhig im hintergrund halten, und den psiichtmäßigen Anstrengungen weichen mußten, welche seine ganze Ausmertsamkeit und alle seine Kräfte erforderten.

So verging der heiße, muhevolle Tag. Die Sonne war bereits hinter den Gradichin hinabgesimken, es wurde allmählich ftiller in der Stadt nad an den beyden Ufern, und die Dammerung fing an, ihre leisen erften Schleper über die Gegend, den Strom, und die weit verbreiteten Maffen der Gebäude zu senten. Jeht hatte Waldstein sein Tagemert geendigt, und recht mube, aber recht heister, setze er sich mit Wunschwis an's Feuster, das

benden zwar nicht glaublich dünkte, dennoch für den möglichen Fall, daß der Angriff icon morgen fatt haben follte, und 3dento ihnen das Zeichen geben könnte, es ja nicht zu versaumen.

Aber fein Reichen ericbien. Gs murde bunfler und immer buntler, eine Stunde nach ber andern verging. In ben Baufeen entbrannten bier und ba Lichter, und manche der nabern fpiegelten fich im Strom. Balbftein mar ftille geworben, bas vorber lebhafte Gefprach faut allmählich, und Bunfc. mif fühlte mohl, daß Gedanten und Erinnerungen feinen Freund beschäftigten. Johanna fdmebte vor feinen Bliden; die Ergebenheit bes Madchens, ibre fille Saffung, ihre reigende Geftalt, alles vereinigte fich, fie ihm theuer ju machen, und nun ftand fie im Begriff, den Bater, ober fich, ober bende vielleicht in große Gefahr ju bringen, um ibm zu nugen, und einen murbigen 3med für bas allgemeine Befte auszuführen. Wie viel mochte es mohl Madden aus jedem Stand in Prag, in ber Welt geben, Die einem verehrten Gegenftand, ober einer großen 3dee folche Opfer ju bringen im Stande maren ? Und durfte er fich nicht gesteben, daß es mohl nicht bloß ber gutige Gebiether, fondern ber Jüngling Onnto mar, der diefen rudfichtslofen Gifer in der Bruft des edlen Maddens entflammt hatte? Sollten ihn feine Bahrnehmungen, follte ihn fein eigenes Gefühl hier fo fehr getäuscht baben? Er war fich teiner Gitelfeit bewußt, und Johannens Benehmen hatte zu wohlthnend auf fein vers wundetes Gemuth gewirtt, um diesem Berdacht Raum ju geben.

Aber wenn fle ihm so gut und besser war, als sie den Verhältnissen nach senn durfte, wo sollte das hinführen? War es nicht seine Pflicht, als des Gebildetern, Altern — für sie zu wachen, und alses anzuwenden, um eine Flamme nicht nach höher anzusachen, die, ungezügelt um sich greisend, des Rädchens Lebensglück, den Frieden dieser reinen schönen Seele zerstören konnte?

Diefe und ahnliche Gedanten beschäftigten Baldftein, seitbem die unruhige Thatigteit um ihn aufgehört hatte, und seine frühere Beiterkeit verschwand
nach und nach immer mehr, so wie diese Borftellungen mehr Raum in seiner Seele gewannen.
Da sagte Bunschwig, um das Schweigen zu unterbrechen: Es scheint nicht, daß sich heute noch
etwas zeigen wird, es wird spat.

Dennoch barf ber Schloßberg diese und vielleicht noch mehrere Rächte nicht unbewacht bleiben, antwortete Balbftein: 3dento gibt uns gewiß das 'ben. Beute erwarte ich es eben nicht. . 3dento? entgegnete Munfchwig: Diefen Freundfchaftebienft überläßt Johanna gewiß Riemand andern.

Das Madden, fagte Balbstein, wird sich in der Nacht nicht allein auf den Gradschin wagen. Ich wünsche nicht, daß sie es thate —

Und ich wollte darauf metten. Es hat fo etwas Anziehendes, ben hellen Stern felbft in die Lufte zu senden, der dem verehrten Mann eine Warnung vor naher Gefahr, und ein Leitstern auf der Bahn zu neuem Ruhme senn foll. Solche Sterne zu bevbachten, will ich dir lieber gestatten, als deine gewöhnlichen Beschäftigungen dieser Art.

Jaromir! sagte Waldstein, du kannst scherzen, aber mir ift nicht wohl zu Muth. Auch mir ift es nicht unwahrscheinlich, daß Johanna das Signal selbst wird geben wollen. Ich kenne ihre Ergebenbeit und ihre strengen Begriffe von dem, was ihr einmahl als Pflicht erschienen ist, und ich bin bessorgt, wenn ich denke, wie mancher Gesahr sie sich aussehen kann. Meine hoffnung beruht auf dem Bater. Er wird sie nicht gehen lassen, so lange es noch ein Mittel gibt, die Sache ohne sie zu vollzieshen. — In dem Augenblick stieg die Rakete am Schlosberg in die Lust.

Das Signal! rief Bunfdwig. Baldftein ftarrs - Sowed. in Prag. II. Th. 11

te hin. Mein Gott! rief er erschroden: Geschwind beinen Stahl! Bunschwis reichte ihn. Etwas Pulver, das zu diesem Behuf auf das Fenster gestreut war, wurde eiligst entzündet; der Schimmer versschwand saft eben so schnell, als er erschienen war, aber er war gesehen worden, und das war genug.

Sa! Go gehts morgen los! rief Bunfdwit froblid: Das batte ich taum fo nabe gehofft.

Sie ware! verfette Balbftein nach einer fleb nen Paufe: Sie war es felbft.

: Bie taunft du das miffen?

Ich habe ben dem Schein der Rakete die weiße Gestalt gesehen. So hat meine Uhnung mich nicht getäuscht. — Er versant in Nachdenken, sprach nur wenig, gurtete den Degen um, und sagte endich: Jaromir, ich gehe zum Commandirenden, ihm zu melben, was wirgesehen. Begleitest du mich?

Gern, antwortete Bunschwis: Bu reben ift ohnedieß heut nichts mehr mit dir. — Ja, dieser Stern! Ich fürchte, er wird dir zur Benus wers ben. Gegen Westen und im Abendbunkel ift er ofenedieß erschienen.

Er wird der Abendstern meines Lebens werden, sagte Balbstein, indem er den Scherz feines Freum des mit trubem Lächeln fortsette: Wer weiß, was morgen geschieht.

Balbstein! rief Jaromir erschroden: Oum Gotteswillen, tein Borgefühl! Ich habe von fo Manden gehört —

Sorge nicht! antwortete Waldstein ruhig: Ich habe teine Todesahnung; daß ich aber teine große Sehnsucht nach langem Leben habe, das weißt du; und wer, außer P. Plachy und dir, mein treuer Bruder, wurde wohl durch meinen frühen Tod etwas verlieren? Er schlang ben diesen Worten den -Urm um Jaromir, und drückte ihn im Gehen fest an sich.

Jaromir erwiederte des Freundes herzliche Bewegung. Und rechneft du Johannens Schmerz für nichts? fagte er endlich.

Ihr mare es vielleicht beffer, wenn aller 3miefpalt und alle vergebliche Reigung ein filles Ende hatte, entgegnete Waldstein.

Jest schwieg auch Jaromir. Der Gebanke an das Schickal, das morgen jeden von ihnen treffen konnte, stimmte ihn ernster. So kamen sie zu Graf Colloredo, machten ihre Meldung, empfingen ihre Befehle, kehrten dann auf den Brückenthurm zuruck, wo sie ihre Anstalten trasen, und dann noch durch ein paar Stunden Auhe sich zu dem morgingen Strauß vorbereiteten.

Sobald es Tag geworden mar, und die Ge-

genftande umber fich deutlich unterfcheiben fießen, unterbrach auch icon der erfte Ranonendonner die Stille bes heitern Morgens. Er tam vom Bistaberg, wie es ichien, und murbe balb von Seite der Stadt beantwortet. Immer heftiger, immer anhaltender murde das Schießen, und nun ließ es fich auch von einer andern Seite, nahmlich vom Spitgelthore ber, horen , vor welchem Graf Magnus de la Gardie feinen Poften hatte. Das Feuer murde immer ftarter, bichter Pulverdampf malite fich über die gange Meuftadt, und bie Blige aus den Teuerschlunden judten durch das grauf mufte Bewöll. Das fab man deutlich vom Brudenthurm berab. Aber bort felbft, auf der Rleinfeite und der Brude, herrichte im Gegenfat mit jenem milden Betofe die tieffte Rube. Gine Ctunde lang mabrte bas fo fort, ale ploglich der Brudenthurm der Rleinseite fich öffnete, und indem aus allen Batterien der Comeden von den Sugeln am jenfeitigen Ufer die Rugeln gegen das dieffeitige ju fpieles anfingen, fturmte eine Schaar Bemaffneter duntel aus dem Thor, ihren Rubrer ju Pferde an der Spige, und mit Detarden, eifernen Stangen und allen Werfzeugen, die jur Ginnahme des Brudenthurms nothig maren, verfeben, über die Brude berüber auf diefen gu.

Dun afte! rief Balbftein, und alles eilte an feine Doften. Augleich ertonten alle Gloden ber 2116und Reuftadt jum Sturme, und mas Baffen führ ren tonnte, begab fich fcnell auf einen ber Balle der bedrobten Baterftadt. Roch niemable batten Die Comeden mit foldem Ungeftume, und mit folder Bartnadigfeit von allen Seiten gegleich angegriffen. Es ichien, als'hatten fich ihre Feuerfchlun: be verdoppelt; aber am muthendsten mar ber Ungriff auf der'bisher gefconten Geite der Altstadt. Domalety, ber febon langft erfahren, daß fein Rebenbubler noch lebe, und baf er es gemefen, bem er die Bereitlung feines erften Berfuchs auf die Altftadt dantte, batte fich Diefen Theil des Angriffs felbft ermablt, und Baldftein erkannte fogleich den Mann, welchem er in jener Racht auf dem Gradfoin bas Leben gerettet, in bem fcmedifchen Ctabe. offizier, der mit ftolgem Muth guerft über die Brude gefprengt tam, feine Leute jum muthigen Sturm anführte, überall mar, wo es Roth that, und mit eben fo groffer Befonnenheit als Wirtfamteit ben gangen Angriff leitete. Walbstein fühlte bas; aber er fühlte auch, wie der bloße Unblick des Berrathers, und die Renntnif feiner Perfon in ihm und alleh Bertheidigern des Thurms einen neuen Geift des Biberftands anfacten. Der Rampf mar lange

und hartnäckig, die Gefahr von allen Seiten; glühende Augeln flogen vom Pradichin in die Stadt, und jundeten an einigen Orten. Aber die Bürger, vergaffen, was ihrem Eigenthum drohte, überliehen den dazu verordneten Juden die Löschung der Däuser, welche dieß auch mit der größten Bereitwilligkeit und Jurchtlosigkeit ausführten, und alle fühlten sich in diesen Stunden nur als Sohne des Baterlands.

Mehrere Stunden batte bas Gefecht von allen. Seiten gedauert. Biele Schweden lagen tobt vor den Mauern der Reuftadt, mehr noch im Berhaltnig gur Meinern Angahl der Streitenden hatten ibren Tod vor dem Brudenthurm gefunden, den fie: aufzusprengen teine Möglichteit fanden, und mo die. Studierenden unter Baldfteins und Bunfdwisens Befehl ein fo wirtfames Feuer aus den Schangen am Ufer und von den Fenftern und Binnen des Thurms unterhielten, daß Odowalsty, nachdem eine Rugel ibn felbft am Anie geftreift batte, und er den größten Theil feiner Mannichaft vermundet oder tobt um fich liegen fab, endlich vor Buth fcanmend, bas Beichen gum Rudgug geben ließ, und fich mit dem Reft feiner Leute unverrichteter Dinge wieder über die Brude und auf die Rleinseite jog. Bu gleicher Beit ließ auch bas Reuern vom Bistaberg und vor dem Spittelthore nach. Die Schweden fahen, daß fie auch hier nichts bewirken konnten, und ihre Leute, deren Ungahl ohnehin nicht groß war, unnut opferten. Allmählich verstummten die Batterien vom Biskaberge, Graf de la Gardie zog seine Schaaren zuruck, und die Prager athmeten wieder fren.

Glubend vor Born, Scham und bem Schmera feiner Bunde, führte Odomalsky feine Schaaren durch die Brudengaffe binauf, mufterte auf dem Ring ben ericopften Reft, und ließ fle auseinander und in ihre Quartiere gebn, dann erlaubte er erft nach feiner Berletung ju feben. Bu diefem Endawede begab er fich in's Waldstein'sche Saus, das er nicht fomobl als fein Absteig - Quartier in ber Stadt, fondern icon ale fein prafumtives Gigenthum betrachtet batte, und fnirfchte vor Unmuth, wie er es bent mit viel weiter entfernten Soffnungen wieder betreten mußte. Um fcmerglichften mar es ibm, daß feine gange Dacht und Buth fich an dem Widerftande von ungeübten Jünglingen und einem Unführer gerichellt hatte, deffen Perfoulich-Beit ihm nun foon fo oft hindernd und gehäffig entgegengetreten mar. Der Umftand, daß diefer Anführer ibm einft viellelicht bas Leben gerettet, verfcharfte in feiner Cele ben Ctachel ber Bitterfeit, und

gab ihm eine gang unleibliche Stimmung. Mitten in seinen grämlichen Gebanten ward er durch die. Antunft des Oberft Coppy unterbrochen, der ebenfalls von seiner verfehlten Unternehmung, dem Sturm am Spittelthore, wo er mit seinem Regiment unter der Anführung des Grafen de la Garbie gestanden hatte, jurud tam.

Bepde Kameraden theilten fich nun ihre Berichte unmuthig mit, nur daß Coppy, von Natur gutmuthiger, da der Plan nicht von ihm hergerührt hatte, und er auch mit heiler haut davon gekommen war, sich ben weitem weniger aufgereist fühlte.

Unbegreiflich ift es, rief endlich Odowalsty, daß dieß Unternehmen icheitern tounte. Es war alles auf's tlügfte und zwedmäßigfte berechnet. Als le unfere Rachrichten fagten uns, daß der Brüschenburm nur ichwach befeht fen, und seit einiger Beit ganz außer Acht gelaffen werde. Ich tann nichts anders benten, als daß hier Berrath obgewaltet.

Berrath ? fragte Coppy exftaunt: Wie ware bas bentbar, wie moglich ?

Möglich ift alles, mas den Gefegen der Ratur nicht zuwider läuft, entgegnete Odomaleth: Und wer steht mir denn dafür, daß nicht unter unsselbst Verräther sind? Dafür möchte ich wohl ftehn. Es herescht ein zu großer haß zwischen unsern Leuten und diesen Böhmen, und es waren ja nur gerade diejenigen unterrichtet, die nothwendig darum wiffen nußeten. Es war Unglück, Freund! Schickfal, das launische Kriegsglück, das heute dem Einen lacht und morgen dem Andern! Alles ift Bestimmung in der Welt, der wir nicht entgehen können, und jede Rugel hat ihren Zettel, daß sie den trifft; dem sie vermeint ift.

Aberglauben! Thörichtes Geschwäß, rief Odowalsty ärgerlich, ersonnen, damit Ungeschied oder Feigheit sich eine hinterthüre offen halte! Richts ift Jufall, was von dem ernsten Willen des Menschen abhängt; aber der Kügste Plan kann an den verborgnen Rippen der Bosbett oder Dummbeit scheiten. Holla! Was fällt mir ein? Gestern Abends, erinnerst du dich noch? Dieser Kerl, dieser Hausverwalter?

Richt recht mehr. Ich glaube, bu hatteft Streit mit ihm wegen des Weins -

Ja ja, ber Bein! Das ift bein-einziger, bein erster und letter Gedanke. Leider war es im Gruns be des Weines wegen, aber nur darum, weil er deine und mancher Andern Junge gelofet hatte, und ihr Trunkenbolbe nun ungescheut vor diesem

elenden Anscht von dem Borhaben des heutigen Tages fpracht.

Warum nicht gar? fuhr Coppy auf: Jeht möchtest du die Schuld deines verunglückten Unternehmens gern auf Andere schieben? Ist das recht? Ist das brüderlich? Glück und Unglück muß man mit den Rameraden theilen. Fortuna ist ein Weib, sie läßt sich nicht zwingen. Und ist mir doch, als battest du den Reel einsteden lassen?

Das habe ich anch, benn ich mußte für euch alle Befonnenheit haben.

Run wenn bas ift, wie tonnte er bir benn ichaben?

Wenn ich das wüßte, so sollte er meiner Rache nicht entgehen. Aber daraus, daß ich es nicht weiß, folgt noch nicht, daß es nicht ftatt gehabt. Rann der Rerl nicht Belfershelfer hier unter seinen Bausgenoffen gefunden haben? Das türzeste wärre, ihn so lange ben Wasser und Brot einsperren, und nöthigen Falls prügeln zu lassen, bis er betennt.

Und wenn er nun nichts ju bekennen hat, dann haft du ihn umfonft gequalt, und uns einen fehr üblen Nahmen gemacht.

Was liegt an dem Rerlt

33ch habe etwas anders heute gehört, was ich

im Anfange, wie man mirs ergählte, gar nicht beachtete. Jeht, da du von Berrath sprichk aber nein, das kann nicht wohl sepn —

Was denn? Was? rief Odowalsky ungeduldig.

Ein Offizier von la Gardie's Regimente ergablte mir heut, daß er gestern fpat Abends vom Bistaberg herüber, wo er einen Ramenaden besucht hatte, eine Rakete hinter der Altstadt habe aufi steigen feben, über die er sich fehr gewundert, und die er für ein Signal gehalten.

Und das fagft du mir erft jest? fuhr Odowalsty heftig auf: Gin Signal? Dacte ich's nicht! Wir find verrathen und vertauft. Und du fcmeigft?

Wie hatte ich's fagen follen? antwortete Coppy febr gelaffen: Ich tomme den Augenblick erft berauber, und vorher lagen nicht mehr ale die bepben Städte amtichen uns.

Und mo fah der Offizier die Ratete? fagte Odowalety haftig.

Gegen den Bradichin gu.

Beigte er es nicht an?

Er that es, da aber nichts weiters erfolgte, und die Sache eben so gut ein Spaß sepn konnte, den irgend ein Anabe mit Pulver gemacht hatte, sand es General Würtemberg nicht der Rühe werth, Untersuchungen anzustellen.

Dun, wenn benn Alle bas Rotbiofie berfanmen, fo will ich es nachhohlen. 3ch werbe fcon erfahren, wer die Ratte angegundet bat. Berlaff bich darauf! Rach einer Paufe, worin er finfter nachgefonnen, fubr er auf einmabl auf: Der Baldfein tommandirt im Brudenthurm, bas Bans bier ift fein, Die Leute bethen ihn an. Es ift ficher, es ift ungweifelhaft, daß der Berrath von hier ausgegangen. Mit biefen' Worten erhob er fich etwas mubfam, und ichicte fich an, auf einen feiner Lente geftust, weil ihm das Behn , feiner Bunde megen, boch etwas beschwerlich mar, ben Grabichin binauf ju Reigen, und dem Grafen Ronigemart Bericht abzuftatten, eine Pflicht, bie ihm nicht bald fo fauer gemorden mar, als diegmahl, und ibm'sugleich den Umftand megen des Signale gu melben. Blog ber Gedante, bier Rache nehmen gu tonnen, verfüßte in etwas biefes bochft unan. genehme Gefchaft.

Er fand Rönigsmart bereits von dem schlechten Erfolg ber Unternehmung benachrichtigt, und je zuversichtlicher Odowaldtys Verheisfungen und Erwartungen gewesen waren, je frankender war dies fer Ausgang für ihn, besonders dem Feldherrn ge-

genüber, der ihm nie recht geneigt gewefen, und ben er bafür eben fo fehr hafte. Beut traten biefe gegenseitigen Difverhaltniffe recht fichtbar bervor, und nur die Dagigung des Generals, der fich von feiner Abneigung gegen Odomalety boch nie gu einer Unbilligkeit hatte hinreiffen laffen, von der einen, und die Unterordnung, welche dem Soldaten die erfte Pflicht ift, von ber andern Ceite, bielten bende in den Schranten des Unftands. Um fo eifriger mar Odowalety darauf bedacht, febald ber unbeliebige Bericht fo entschuldigend ale möglich abgelegt mar, auf jenem Umftand gu verweilen, daß ben fo umfichtigen Unordnungen, und fo guter Baltung der Truppen, endlich ben der befannten Ungulänglichteit der feindlichen Bertheidigungsmittel nichts anders als icandlicher Berrath ein Unternehmen habe icheitern machen tonnen, bas fonft unfehlbar gelingen mußte, Er emablte bierauf, mas ihm Coppy von ber Ratete gefagt, bie man im Colofigarten hatte guffteigen feben. Ronigemart ichien betroffen, er fragte genau nach Drt und Stunde, und fand diefen Umftand allerdings beachtungswerth.

3ch marbe es ftreng untersuchen laffen, fagte er endlich: Berlagt euch darqufe hern Dberft!

en ette Burten

Aber es ift mir febr unangenehm, denten gu mußfen, daß einer von meinen Leuten —

Und warum das, gnädiger herr? erwiederte Odowalety: Könnte' es nicht ein Prager : Burger gewesen senn, der seine Landsleute warnen wollte?

Das kann ich noch weniger benten, antworfete Rönigsmark ftreng, indem er einen durchdringenden Blid auf Odowalety heftete; benn ich hoffe, fene Wenigen, welche um das Ganze wußten, werden doch vor ihren hauswirthen nicht geplaubert haben, und wie hatte es sonft ein Prager erfahren ?

26, gnadiger herr! Busammenfiellungen aus entfallenen Worten, aus ben Boranfialten, die fte ber ihrer Ginquartirung bemerkt -

Das ift taum ju denten, denn der gemeine Mann mußte nichts, als daß er heut ausruden follte, und das war bisber fast taglich der Fall. Es mußte einer der Offiziere

Auch das vielleitht, obwohl nicht mit Borfag. Der Wein, gnabiger herr! loft das Band ber Bunge, und nur Wenige find dann im Stande, die nothige Alugheit ju beobachten, und zu bedenken, was und vor wein fie etwas fagen.

Ihr glaubt alfo -

3d bitte Em. Ercelleng gu bedenten, dan g. 28. Oberft Coppy im Baldftein'ichen Pallaft einquartirt ift, bag ber junge Graf ben Doften am Brudenthurm tommanbirt, wo er, lacherlich genug. der unbartige Jüngling, ein Studenten : Corps anführt! Auf diesen Umftand war auch ein Theil meis nes Plans, und mit großer Sicherheit gebaut. Coppy ift ein vortrefflicher Golbat, aber ben ber Tafel ift er nicht genugfam auf feiner Buth, und Die Leute im Saufe bethen ihren Berrn an. Daber ift es mir mehr als mahricheinlich, daß der Berrath pon dort ausgegangen, jumahl ba eben geftern nur meine Borficht einem folden Unfall auf ber Stelle vorgebeugt hat. Er ergablte bierauf, mas mit 3bento gefchehen, und folog bamit, bag er Ronigsmart ersuchte, mit ber größten Strenge Unterfudungen anzustellen, ben ben Sausleuten im Baldftein'ichen Pallaft angufangen, und allenfalls die Folter angumenden, wenn fonft tein Geftandnig von den Bartnädigen ju erhalten ware.

Die Folter? rief Königsmart: Wahrlich, bas würde ju weit gehen. Der Schwedische Nahme ift ohnebem verhaßt genug im Lande, es ift nicht nöttig, ihn durch unerhörte und überfluffige Strenge noch mehr zum Abschen zu machen.

3ch fage nicht, daß man damit anfangen foll,

erwiederte Odowalsky: Aber ich muß auf jedem Mittel bestehen, wodurch der Zweck erreicht werden Kann. Meine Chre sieht auf dem Spiel, und ich glaube, Ew. Ercellenz wird mohl eine Maßresgel nicht überflüssig sinden, wenn sie die einzige ist, welche dieß mein höchstes und Kostbarstes zetten kann. Daher muß ich noch einmahl gehorsamst um die größte Strenge, aber auch um die möglichste Schnelligkeit bitten, um ein Geheimniß zu Tage zu sördern, dessen, und unsere fünfgeen Sahritte sicher das Bergangne verbreiten, und unsere fünfgen Schritte sichern kann.

Ich begreife, erwiederte Königsmark schaf, daß Euch, herr Oberst, viel daran liegen muß, nicht als ein Doppelzüngler und Verräther zu ersscheinen, und ich werde alles thun, was mit meisner überzeugung bestehen kann, um euern Wunsch zu erfüllen. Wenn aber nicht mit der Grausamkeit vorgegangen wird, welche ihr anzuwenden sür nösthig zu sinden schein, so beruhigt euch mit der Überzeugung, daß ich so weit gegangen sen, als Pflicht und Gewissen mir erlaubten. Und somit lebt wohl! Er winkte mit der Hand, und entließ Odowalsky, der, wie immer, unzusfrieden von einem Borgesseten scheid, in dessen sichtbarer Abneigung er

nichts als eine Wirtung des Neids über das höhere Werdienft fab.

Er befahl nun eine Sänfte herben zu schaffen, in welcher er sich, weil das Geben und Reiten ihm seiner Wunde wegen gleich beschwerlich siel, nach Troja bringen laffen wollte. Vergehlich stellte man ihm die Schwierigkeit ben dem zwenmahligen Ginund Ausschiffen auf den zwen Armen der Moldau vor; je mehr sich seinem Vorsat hindernisse in den Weg zu stellen schienen, je entschlossener betrieb er ihn, und so wurde denn endlich die Sänfte nicht ohne großen Umfrieb herbengeschafft, und die wunderliche Reise angetreten.

Helene war bereits von dem unganstigen Ausgang des heutigen Gefechts unterrichtet, sie hatte
auch vernommen, daß Odowalsky verwundet worden, daß aber die Verlegung von so wenig Bedeutung sep, daß er zu Juß auf den Pradschin zurückgekehrt war. Sie erwartete ihn also mit sehr gemischten Empfindungen, mit Freude über seine
glückliche Erhaltung, mit Verdruß über das mißglückte Unternehmen, von dessen Gelingen sie Manches für ihre Hoffnungen erwartet hatte, endlich
selbst mit einer Mischung von Jurcht; denn sie kannte ihres Freundes nicht milde Stimmung, wenn
Schwed, in Prag. II. Th.

ihm etwas fehlschlug, und daß dann gewöhnlich feis ne Umgebungen wenig berücklichtigt wurden.

Sie hatte gehofft, daß er ihr einen Bothen fenden wurde; um fie vorläufig von dem Bergang der Dinge genauer ju unterrichten; aber tein Bothe ericien, mohl aber gewahrte fie, die den Rade mittag fast unablaßig an bem Senfter bes Schloffes ftand, das ihr die Ausficht über die Moldan gemabrte, mit tobtlichem Schreden von weitem ben Rabn mit ber Ganfte, und ertannte Domalstys Dragoner, und die Karbe feiner Bedienten. Kaft versagten ihr die Anice den Dienft, wie fie gitternd die Stufen binabeilte, um durch den Barten, fo fonell es ihr Beben erlaubte, an's Stromes-Ufer ju tommen. Belde Schredbilber mahlten ihr nicht ihre Phantafte! mas fab fle nicht alles im Geifte! Odowalsty fdmer vermundet, fterbend, fie noch mit bem legten Athemjug ju grußen verlangenb!

Es tam alles gang anders, und wie so oft im menschlichen Leben hatte die Phantafie der Wirklichteit mit anziehenden Bildern vorgegriffen, und diese zeigte sich dann um so krankender in ihrer trocknen Alltäalichkeit.

Belene hatte das Gartenthor eben erreicht, als Odowalsty, zwar auf zwey feiner Leute geftütt, aber übrigens von dem blubendften Ausfehen ihr

entgegen trat. Meln Gott, was ift gefchehn? rief fie: 3hr fend fcmer verwundet?

Es ift nichts, antwortete er unwillig - eine Quetidung am Anie, die in zwen Tagen beil fenn wird, aber mich beut im Geben hindert und fehr schmerzt; darum habe ich mir eine Sanfte bringen laffen.

Und mich habt ihr tobtlich erfchreckt, entgegnete . Delene nicht ohne Empfindlichteit: Battet ihr nicht bie Gute haben tonnen, einen Bothen —

Bas nicht noch? rief er, ohne darauf ju achten, daß feine Dragoner alles hörten : Der heutige Tag war darnach, um auf alle Rleinigkeiten zu denten !

Belene ichwieg verlett einige Augenblide. Ift es Euch gefällig, gu Fuß durch den Garten gu geben, Berr Oberft, oder wollt ihr in der Sanfte - fagte fie endlich.

Es wird icon gehen, mein Fraulein! erwies derte er etwas milber, und befann fich doch so weit, daß er ihr die Gartenthure höflich öffnete, und fie voraus hineingeben ließ: er folgte, von dem Ginen Bedienten geführt. — Delene schritt ftumm an feiner Seite.

Im Saale angelangt ließ er fich bequem auf einen Sig nieder, schickte den Diener weg, rief Gelene zu sich, und zog sie fest und innig an feine Bruft. Sier laß mich ruhen! rief er: Die Menichen aus fer dir find nur auf der Belt, um mich zu plagen, und durch Dummheit und Schlechtigkeit das Befte, was man gewollt, zu verderben.

Selene bulbete:feine Liebkafungen, aber fie erwiederte fie nicht Was haft du? rief er heftig: Bift du auch verkehrt? Willft du mich auch ärgern?

Euer Betragen mar mahrlich nicht barnach, Berr Oberft, um mich zu erfreuen, antwortete fie: Buerft erschreckt ihr mich tödtlich, weil ich euch schwer verwundet glauben muß, und dann nehmt ihr meine gerechte Alage in Gegenwart euver Leute auf eine Art auf, die —

Tod und Teufel! schrie Odomalety, wollte, seiner Bunde vergessend, zornig aufspringen, und sank mit einem leisen Laut des Schmerzens und übereinander gebissenen Jähnen zuruck. — Belens sahnen Freund leiben, und hatte keinen Unmillen mehr. Sie unterstützte ihn, und ließ ihn sachte auf das Sopha nieder. Mäßige doch deinen Unmuth, lieber Ernst! sagte sie: Du schabest dir ja selbst —

Run fo fcweig ein andermahl! Du weißt, ich tann das Weibergeteife nicht ausstehn.

Belene schwieg, und magte es nicht mehr, ihn durch eine, wenn auch noch so gerechte, Rlage gu reizen. Bielmehr setzte fie sich zu ihm, nachdem fie

feinem wunden Jug fo bequem als möglich gebettet, und mußte nun, indem fie ihn veranlagte, das Befecht von biefem Morgen, ben unglücklichen Ansgang beffelben, und den Berdacht wegen Berratheren ausführlich zu erzählen, feinem innerlich tochenden Born in Schmahungen gegen Baldftein, gegen beffen Leute, benen-er jenen Berrath benmaß, und gegen Ronigsmart Luft ju machen. Obomalety fprach fein Gemuth leichter, er murbe altmablich etwas ruhiger und milder gestimmt, aber feine Ergablung batte brennende Runten in Belenens Geele geworfen. Waldfteins Tapferteit, die Ergebenheit feiner Beute gegen ibn , fein entichlog. ner Muth maren eben fo viele Stacheln in ihrer Bruft. Gie murbe nach und nach ftiller, und lief Odowalsty in feinem-unmuthigen Gifer fast allein fprechen, mabrend die Bergangenheit und Begenwart fich auf unangenehme Beife in ihrem Geifte betampften, und ihr jegiges Berbaltnif ihr in immer ungenügenberm Lichte erfchien.

Ein Bitb gang anderer Art ftellte an bemfelben Tage nach bem Gefechte die Alt. und Reuftabt von Prag dar. Statt gehäffiger Leidenschaften, Unmuth und wechselseitigem Mißtrauen, welches im

Sauptenartiere der Schweden und ben ihren Unbangern berrichte, maren jenfeite der Moldau alle Bergen froh und muthig. Der doppelte Stuem war gludlich abgeschlagen, bie Tapferteit und Züchtigfeit der Befatung fomobl als der Giumobner hatte fich in einer fcmeren Drobe bemabrt, und der Berluft der Zeinde mar fo ftart gemefen, daß man mit Buverficht einem langern Zeitraum von Rube entgegen feben, ja vielleicht boffen tonnte, daß diefer bis zu der baldigen Erlofung ber Stadt danern merde, indem man einerfeits mußte, daß unter Graf Gol; im Budweiser Rreife fic Truppen jufammen gogen, die ein Entfages - Beer bilden fonnten, und auf der andern der Rriebensfolug boch auch nicht mehr fo weit entfernt fenn tonnte. Die Schweden hatten fogar um eine Baffenruhe, um ibre Bermundeten von der Brude und vor den Mauern wegzubringen und ihre Todten gu beerdigen, anfuchen laffen, und Graf Colloredo fie gern bewilligt; benn auch in ber Stadt waren abnliche Pflichten, obgleich in viel geringerem Dag, ju erfüllen.

P. Plachy zeigte fich auch hier auf vielfeitige Art thatig. Raum hatte er bas Schwert abgegürztet, und die Sturmhaube abgefest, als er bloß als frommer Priefter und Tröfter an dem Lager

der Bermundeten, befonders ber aus ben Studentencorps , ericien, für die Berftellung der noch ju Beilenden Corge trug, und bie Aufgegebnen durch Gebeth und Bufpruch in die Auen des Friedens geleitete. Bang gludlich aber batte ibn bas friegerifche Boblverhalten feines ebemabligen Boglings gemacht, und die Lobfprüche, welche die Offiziere, und felbft gelbmarfcall Colloredo ihm ertheilten. Sobald er daber jene beiligen Pflichten erfüllt batte, eilte er ju Baldftein, den er mit Bunfdmis in frobem Siegesgefühle und in Gefprachen über die Arbeiten des beutigen Morgens antraf, und ber Diefem fo eben ergablt batte, daß er den Odomals-In recht wohl an der. Spige der Truppe erkannt babe, und ein paarmabl verfucht gemefen fen, auf ibn feuern ju laffen. 3d mochte es doch nicht thun, fagte er gulett: Er ift ber Brautigam bes Frauleins von Berta. Sie foll durch mich nicht ungludlid merden.

Dann hatteft du ihn vielleicht gerade defiwegen niederschießen follen laffen; du würdeft, wie ich glaube, beffer für ihr Glück geforgt haben.

Bie verftehft du das? fragte Balbftein.

Dag er im Ganzen nicht viel taugt, wissen wir, entgegnete Bunfcwit : Aber ich höre, er soll auch mit ihr sehr roh und ungart umgehen.

Sie bat es nicht anders gewollt, autwortete Baldftein, fie muß wiffen, mas fie von dem Mann ihrer Bahl verlangt, und ich wenigstens will ibr teine Urfache des Schmerzens werden. Möge fie recht gludlich mit ibm fenn! Dir liegt jest eine andere Corge am Bergen. Ben Diefen Borten trat der Beiftliche ein, eilte mit Freudenthränen in den Angen auf Baldftein ju, und brudte ibn an die Bruft, moben ihm vor Rührung die Borte mangelten. Baldftein, tief ergriffen, folof guerft ben verehrten Lehrer innig in feine Arme, dann aber jog er, Dladns Biderftreben nicht achtend, feine Band an feine Lippen, indem er ibm fagte, baß ja alles, mas er beute und auch fonft zu leiften im Stande gemefen , des Mannes Bert und fein Bauptverdienft fen, den er als feinen zwenten Bater betrachtete.

Gott fegne bich, mein Kind! Gott fegne bich! fagte Plachy endlich, nachdem er Worte für seine Freude gefunden, und legte bie Sand auf Baldfteins blonde Loden. Segnet mich auch! rief Bunfchwit in kindlicher Rubrung — und nun knieten die Jünglinge vor bem hochgestalteten Priester nieder, und dieser legte ihnen die Sande auf, und weihte sie in ernster frommer Erhebung zu Streis

tern für die Sache Gottes, für welche er den jegie gen Rampf anfah.

Rad biefer feperlichen Ecene festen fich bann bie dren gufammen, und nun mußten Baldftein und Bunfdwig von dem beutigen Sturm ergab. ben, wie alles bergegengen, mas für Dispositionen fie getroffen, wie fie bem febr machtigen Une griff abgewehrt, und wie treufich Bunfdwis bem Frennde bengeffanden, und durch Rath und That fich ben größten Untheil an der Chre bes Tages erworben habe; denn D. Plachy mar nicht Beuge beffen gemefen, mas am Brudentburm vorgefal-Ien, indem er mit einem großen Theil der feiner Rubrung anvertrauten Schaaren auf ben Ballen benm Reuthor vermendet morden mar. Go taufch. ten fie nun die Ctjählung benberfeifiger Gefahren, Leiftungen und Rampfe aus, Boldfteins Gemuth mar beiter und flar, er fühlte, bag, mas er gethan, imar feine Pflicht gemefen, aber boch ben Dant feiner Mitburger verdient habe. Bunfchwig war frohlich bis jum Muthwillen, und D. Plachy feelenvergnugt über feine eignen, aber noch mehr . über feines Lieblings-Baffenthaten und über die gewaltige Chlappe, welche fich die Comeden an ben Mauern von Drag gehohlt. Indeffen, fo rubig Balbftein fchien, fo blieb doch noch eine recht

bange Sorge in feiner Bruft um das Schickal Bdentos und der theuern Johanna, von denen er nichts mehr hörte, und doch fürchten mußte, daß ihr gewagtes Unternehmen ihnen Berfolgungen zugezogen haben könnte.

Diefe Gorge mar nur ju gegründet. Odomale-Ins lantes, öffentliches Dringen auf eine Unterfudung hatte Ronigsmart bewogen, endlich eine Commiffion niederzuschen, welche bief Gefchaft einleiten, und der auch Odowalsky bevaerogen werden follte. Die Sicherheit der fowedischen Armee und die nothige Beftrafung berjenigen, welche es gewagt, Berratherenen gegen biefelbe ju Gunften ihrer Mitburger angugetteln, maren ber angefündigte 3weck berfelben. Gigentlich Mente ffe Odomaletys Begierde, fic an bemjenigen gu raden, der feinen Unichlag verrathen, und Baldftein, welcher ibm täglich verhafter murbe, burch Die Beftrafung eines feiner treuen Untergebenen ju Eranten. Konigsmart, bem all diefes Treiben mibrig mar, und der abnedief, ebe er Berftartung betam, nach dem letten Berluft nichts Bedeutendes gegen die Stadt unternehmen tonnte. benuste die turge Beit der Baffenrube, um den Pfalggrafen Carl Guftav, welchem die Roniginn Chrifine den Oberbefehl über ihre gange Armee übergeben, und in welchem Jedermann ihren Rachfolger sah, in Leipzig auf beutschem Boden zu bewilltommen, wohin der Prinz mit einer bedeutenden Berstärkung ans Schweden eingetroffen, und im Begriffe war, seine Truppen nach Bohmen zur Eroberung von Prag zu führen. Königsmark übertrug daher den Borfit ben jener Commission dem Grafen Magnus de la Gardie, er selbst aber ging nach Sachsen ab, und Odowalsky sah ihn mit sehr gemischten Empsindungen abreisen; denn wenn seine Abwesenheit ihm ben dem Geschäfte der Untersuchung freperen Spielraum gab, so besorgte er doch wieder, daß Königsmark ihm in der Gunft des Pfalzgrafen, auf die er die hoffnung seiner Beförderung gebaut, schaden könne.

Die Rachforschungen über die Person, welche an jenem Abend vor dem Sturm auf Prag die Ratete angegündet, gingen nun, von Odowalsty angeseuert, ihren strengen Gang. Dennoch wurde nichts entbedt; denn Idento läugnete standhaft, die übrigen hausleute wußten von nichts, und auf Johannen hatte Riemand Berdacht. Man schlug also einen andern Weg ein, zu ersorschen, welche Personen vom Schloße aus sich vielleicht in jener Beit, und in jener Gegend befunden haben möchten, von welcher, nach der Angabe bes schwedischen

Offigiers, ber bas Signal vom Bistaberge herüber beobachtet batte, die Ratete emporgefliegen mar. Dier fand auf einmahl gur großen Betroffenbeit ber Bepfiger jenes Gerichts die Untersuchung ben einer Berfon ftill, beren Rang, Geburt und perfonlicher Charafter fte meit über jedes robe Berubren einer gerichtlichen Berfahrungsart binaus bob. Gs mar Graf Martinit, ber Oberftburggraf von Bohmen, die erfte Perfon im Königreiche, ber Ctellvertreter des Monarchen. Er mar - fo ftimm. ten alle Ausfagen , bie man aufbringen tounte, überein - Diefen Abend gang allein in jener Gegend des Chlofberges fpagieren gegangen. Man mußte, bag er es liebte, fich in der Rabe jenes Dronuments, bas feine munderbare Errettung fenerte, aufanhalten, und eben aus jener Begend mar bas Signal aufgeftiegen; man fannte überbieß ben bittern bag des Grafen gegen die Schweden, und gegen ben Glauben, den fie mit gemaffneten Sand in Deutschland unterftütten. 3hm mar vermoge feiner boben Stellung und ber allgemeinen .Liebe des Boltes für ibn vielleicht am erften moglich, fich in Gebeim Runde von allem, mas in Oraq und auch mas unter dem Feind vorging, gu verschaffen, und fo flieg mit jedem neu erwognen Umftand die Bahricheinlichkeit, daß er es gewes

fen, der seinen Untergebnen und Landsleuten das Warpungszeichen gegeben, fast zur Gewisheit. Graf Magnus war sehr geneigt, die weitere Untersuchung, die dann jest wohl zu nichts als sehr peinlichen Austritten führen konnte, fallen zu lase sen, wie aus Allem hervorging, Graf Martinis selbst gewesen, welcher die Rakets angez zundet, was blieben dem Gerichte gegen einen Mann von seinen Werhältnissen, und gegen einen Greis, der nahe an den Siedzigen stand, für Maßregeln übrig, die nicht aufs äußerste gehäßig wären, und vielleicht selbst den Schweden gefährlich werden konnten?

So sprach la Gardie, und ber größere Theil Der Offiziere, die seine Bensier waren, fielen seiner Meinung ben; aber hiermit war Odowalsty nicht zufrieden. Glühend vor Jorn erhob er sich, und suchte in seiner Rede voll Jeuer, moben seine träftige Geftalt, seine volltönende Stimme ihn mächtig unterstüßten, den Übrigen zu beweisen, daß, weit entfernt durch strenge Maßregeln eine gefährliche Unzufriedenheit unter den Einwohnern hervorzubringen, diese strengen Maßregeln allein es seyen, welche die Eristenz der schwedischen Truppen, in Mitte eines gehässigen, und von jeher zu Aufruhr und Widersehlichkeit geneigten Volkes sie

dern warden. Rur die Furcht tann uns erhalten, schloß er, und gittern muffen die Bohmen vor uns, wenn sie uns nicht gering schähen, und sich gegen uns emporen sollen. Die Stimmen der Offiziere theilten sich nunmehr. Ein Theil blieb auf seiner früher ausgesprochenen Meinung, die Untersuchung aufzugeben; der andere, und ben weitem der größere, durch Odowalsthe Rede bewogen, die nur zu sehr mit dem wilden Geist, der sie selbst beseelte, übereinstimmend war, drang darauf, den Obersteburggrafen in die Untersuchung zu ziehen.

Graf de la Gardie sah mit steigendem Miffallen, wie nach und nach, von Odowalstys Feuer ergeiffen, sich alle Gemüther entgündeten, und er mit einigen Wenigen allein auf der Seite der Mässigung und Schonung gegen ein so hohes Daupt blieb. Er war gezwungen nachzugeben, und in die Fortetung der Untersuchung zu willigen; doch darauf bestand er unerschütterlich, daß der Graf nicht vor das Gericht gerusen werden sollte, sondern er selbst, la Gardie, werde, wie es des vielleicht schuldlos Angeklagten Rang ersordere, sich zu ihm begeben, und ihn um Ausklärung der sehr wichtigen Frage ersuchen.

Vergebens suchte Odowalsty sich diesem schonenden Entschluß entgegen zu setzen. Der Rang eines Oberstburggrafen, und die personliche Würde des allgemein verehrten Greises slöften den übrigen Bepsigern doch so viel Achtung ein, daß sie la Gardie's Maßregeln sehr billig Anden, und so versügte sich denn dieser sogleich; nachdem die Sigung geschlossen war, damit keine vorläusige Kunde den Grasen von dem Entschluße der Commission unterrichten konnte, zu ihm, ward mit Anstand empfangen, und brachte seine Geschäft unster dem Titel einer Anfrage an Seine Greellenz vor, ob dieser nicht etwa zufälliger Weise etwas von jenem auf dem Schlosberge gegebenen Signal, und von dem Wenschen bekannt wäre, der es abs gebrannt, und ob es ihm gefällig sen, diese Kenntanis der Commission mitzutheilen?

Martinit ließ ihn gang endigen, und fagte dann froden, daß ihm gar nichts bewußt fen, er hatte weber das Signal noch einem Menschen, der es gegeben haben könnte, gesehen, und er bathe, ihn mit dergleichen Inquisitionen zu verschonen, über welche ihn, wie er hoffe, sein Rang hinans heben sollte.

La Gardie wollte noch einiges einwenden; aber theils fein eignes Gefühl von der Unziemlichkeit der gangen Sache, theils die ruhige Burbe des Greis fes foling feine weitern Fragen nieder. Er beurs

laubte fich von dem Oberstburggrafen, und meldete ben der nächken Sihnng den geringen Erfolg seiner Unfrage, und daß er der Meinung sen, eine so, hochgestellte Person ben so unsichern Angaben lieber ganz aus dem Spiele zu laffen, und die Sacche von einer andem Seite anzugreifen.

Da fuhr Odowalsty abermable zornig empor. Reind ift Seind, rief er, und vor dem Gefet alle gleich. Diefer Graf Martinit aber ift vom Anfang bes Rrieges an ale ein verftodter Begner ber neuen Bebre bekannt, melche gu. befchuten, die tapfern Schweden unter ihrem Ronige ihr Baterland verlaffen, und der Menfcheit auch wirklich ihr ebelftes Rleineb erftritten batten. Diefet Graf Martinit ift es, der vor drepfig Jahren in voller Jugendbluthe fich jeder Berbefferung, welche die Stande einführen wollten, widerfest, und ben felbft der Sturg aus dem Fenfter, ben er damahle nach bohmischem Landesbrauch als geziemende Strafe erlite ten, feines Beffern belehrt bat. 2Bas tonnen mir uns, fo fuhr er fort, nach drengig Jahren, die nur dagu gedient haben, ben eigensinnigen Mann gum hartnadigen Greife ju machen, jest von ihm für Billigkeit ober pflichtmäßige Rudficht verfprechen ? Rein, bier muß Gemalt mit Gewalt vertrieben werden. Martinig bat entweder das Signal felbft

gegeben - benn zu gut ift er zu teiner Meuchelthat, die uns Comeden ben Untergang bringen Bonnte :- pber er muß es wenigftens gefeben baben, und alfo barum miffen, mer es vollbracht. Ber diefer bochften Evideng feiner Schuld oder feiner Mitwiffenschaft flimme ich für ftrenge Dagregeln; fie allein konnen uns fichern, bier, mo Jebermann auf unfer Berberben finnt, und fie muffen ohne Unfehn ber Perfon gehandhabt werden. Kann bie perfonliche Sicherheit, ja vielleicht bas Leben eines bennabe fiebzigjährigen Greifes, der von jeber unfer und der guten Gache Feind mar, in Betracht tommen, wenn es fich um Berratheren bandelt, welche unfere gange Armee in hochfte Gefahr bringen, und wenn wir unentschloffen gufebn, oder mohl gar bie anertannten Schuldigen ungestraft laffen, die erbitterten Ginmohner der Stadt gu einer Urt von ficilianifden Befper gegen uns ermuthigen tonnte? Rein, Graf Martinis muß arretirt werden, er muß Ernft und eine Drohung über feinem Saupte fcweben feben, von der er meiß, bag wir im Stande find, fie ju erfüllen ; fonft be-Benut er nicht, wir erfahren die Schuldigen nicht, und laufen Gefahr, bas Opfer unferer Rachficht gu marben, ba nur gu viele find, die fich an diefer Sowed. in Prag II. Th. 13

Straflofigfeit ein ermunterndes Bepfpiel nehmen murden, nachftens ein Gleiches und Mehreres ju thun.

Odowalsty hatte geendigt, und fast einstimuty, fielen ihm die übrigen Offiziere bey. La Gurdia, To ungern er es that, mußte der Überzahl weithen; doch darin blieb er unerschüttert, daß diese Berhaftung nichts anders als eine ftrengere Bewachung in des Grasen eignen-Zimmern seyn durfe, und er selbst ihm diese harte Maßregel als eine von den Umständen geforderte Nothwendigkeit ankunden werde.

So geschah es benn auch, und Graf Martinik, ber von bem Gange dieser Commission sehr wohl unterrichtet war, und sich einen folchen Schritt im Boraus erwartet hatte, ba er fest entschlossen war, bas treue Mädchen nicht zu verrathen, nahm mit ruhiger Burde die neue Beleidigung auf, welche die übermuthigen Feinde sich gegen ihn ersaubten, und bedung sich bloß, daß die Wachen außerhalb seines Zimmers stehn, und ihm in demselben die Frepheit, seinen Beschäftigungen zu folgen, und seine Familie zu sehn, vergönnt werde.

Graf de la Gardie bewilligte bendes mit einer Art, welche ben Oberfiburggrafen überzeugen tonnete, daß jener ben diefen Berhandlungen nicht feie nen Unfichten folgte, fondern die Befchluffe der

Commission mie widerstrebendem Bergen ausrichterte. Aber auch diese Bergünstigungen schienen den won Odowalsky ausgehochten Richtern zu groß. Der Graf sellte Niemand von den Seinigen, oder wen nigstens Riemand allein sehen, um alle Berabrendungen zu hindern, und selbst wenn seine Bemahlinn oder eines von seinen Kindern zu ihm käme, sollte ein Offizier der Garnison gegenwärtig seyn.

Das Gerücht von diefen ftrengen Dagregeln, womit die Berhaftung der erften Perfon im Ronigreiche begleitet mar, verbreitete fich ichnell und mit labmenden Schreden auf dem gangen Brabicin und der Rleinfeite. Erichroden ftanden die Burger auf ben Strafen ju einander, und ba die Unterfuchungen jener Commiffion bis jest nicht viel befannt, oder nicht febr beachtet morden maren, fo war die Bestürzung um fo größer, Dan befragte fich, man muthmaßte, man ergablte meiter, und wie es ben folden Unlaffen zu geschehen pflegt, uns ter den Sanden der vieltopfigen Menge veranderte und vergrößerte fic das Schredensgerücht fo febr, daß, ale es ju 3dento und Johannen in ibre ftille Wohnung drang, diefe das leben des verehrten Mannes in großer und augenblicklicher Befahr glauben mußten.

Mein Bater! begann nun Johanna, nachdem

ber geschäftige Freund, ber ihnen diese Rachriche gebracht, das Jimmer wieder verlassen hatte: Mein Bater! Jeht darf und komn ich nicht länger schweisgen. Graf Martinit's Leben ift von diesen Schwedlschen Teuseln bedroht, weil er für den Urheber jesnes Signals, und für das haupt einer Berschwerung gegen das Leben der Schwedischen Besahung gehalten wird. Was an der zwepten Beschuldigung ist, weiß ich nicht, und sie scheint mir überhaupt etwas sehr Unstatthaftes; aber von der ersten muß er gereinigt werden. Wir wissen nur zu wohl, wer die Rakete angezündet, und wir sind in unserm Geswissen verpflichtet, es anzuzeigen, jeht, wo ein Umsschuldiger viellescht den Tod um unserwillen leiden müßte.

Johanna! rief 3dento erfcrocen: Wo bentst du hin? Du willst, daß wir uns angeben? Was foll daraus werden?

Richt ihr, Bater! erwiederte fie ruhig.: 3hr habt es ja nicht gethan, die Schuld ift mein, gang allein mein, es ift alfo billig -

D mein Gott, mein Gott! rief ber alte Mann jammernd: Dann mußt bu ja fterben? Die Schwes ben durften nach unferm Blut, diese Reger, biefe Beiben. Es mare ihnen ja das allerermunichtefte,

wenn fle vecht biele Edlachtopfer betamen, bich, mich, ben Grafen Martinis -

Rein, Bates, fie follen nur eins erhalten, und vielleicht auch das nicht. Gie wollen wissen, wer die Rakete angegündet hat. Gie fürchten uns, unsere Treue gegen den Raifer, unsere Liebe für uns ser Baterland. Gie zittern vor einer weit ausges breiteten Berschwörung, und möchten uns gernrecht sehr erschrecken. Darum ift ihnen ein so hoses haupt, als der Oberstburggraf, ein gar willstommenes Opfer.

Den haben fie aber icon, und du wirft ibn uicht retten.

Doch, Bater, wenn ich auftrete, und fage, daß ich es war.

Sie werden bir nicht glauben. Du wirft dich und mich verberben, und dem Oberfiburggrafen nichts nüben.

Wegen Guer, Bater, send ohne Sorgen. Ihr werdet ganz aus bem Spiele gelaffen. Ich habe mir die Sache ichon längst überlegt, ichon seit ich weiß, daß man mit dieser Untersuchung umgeht. Ich-allein bin est gewesen, die den Schwedischen Unholben ihr Geheimniß abgelauert, ich allein habe darum gewußt, ich allein, was ich vor Gott besichwören kann, habe das Signal gegeben. Ihr, Bas

ter, maret ja gefangen in biefer Rutht, und fie tonnen euch tein Daar trummen.

Du gottlose Rind! Bergeih bir der himmel diese Rede! Rein haar frummen, wenn ich dich in der höchsten Gefahr weiß? Rein haar frummen, wenn fie dir and Leben oder an die Chre wollen? O mein Gott! mein Gott! Wogn haft du meine grauen haare aufgespart!

Er lief jammernd im Bimmer umber. Johanna hatte einen fcmeren Ctanb. Gern batte fie obne des Baters Biffen ben Schritt gethan, den fie fich langft vorgefest, wenn es ju einem Außerften mit dem Oberftburggrafen tommen follte. Aber fie fürchtete ihres Baters Ginmifchung; wenn er binterber erführe, mas fie gethan, und mas er mit allen feinen' Kräften zu verhindern gefucht haben murde. Er mußte alfo unterrichtet, und fein Stillfcmeigen, feine gangliche Unthatigfeit bemirft merben. Gie fuchte ihm begreiflich zu machen, daß fruh oder fpat die Babrheit doch ans Licht tommen mußte, weil die Comeden nicht raften murben, bis fie alles entdect; fie ftellte ibm vor, mie edel der ib. nen völlig unbefannte große Berr gebandelt babe, indem er fich lieber einem unwürdigen Betragen ausgesett, als bas fremde Dabden, bas er in einer pflichtgemäßen Sandlung angetroffen, verra-

then batte, und daß et nun, da des Grafen Frenheit und feine Chre bedroht fepen, ihre Pflicht mave, die Could auf fich ju nehmen, die fie mirklich auf fich gelaben. Bis bierber gelang es ihr endlich, den Bater jur Bepftimmung ju bewegen. Biel fcmerer aber murde es ihr, ihn von der Theile nahme an ihrem Geftanduig abzuhalten. 3dento liebte feine Johanna innig, und mit ihr gu fterben buntte ihm viel leichter, als fie allein in Gefahr su miffen. Diefe Borftellung raubte ihm alle Faffung. Dennoch mußte bas Madchen auch diefe Baterangft gu überminden, indem fie ihm die Sache fo porfellte, bag fie, als ein Frauengimmer, beffon Sandlungen nie von folder Confequeng angefeben murben, viel eber Schonung ju ermarten batte, als ein Dann ; daß fie ja endlich nicht mußte, was der Oberstburggraf vielleicht bis jest schon entbedt, und daß fein Geftandnig nur fie nennen tonne, bes Baters Mitfduld aber die ihrige nicht vermindern, ja vielleicht nur erschweren murbe. Endlich mochte fie ibn auf den perfonlichen Charakter des Grafen de la Bardie aufmertfam, von meldem Jedermann, als von einem der Beften unter ben Schweden, mit Achtung fprach, und fo brachte fie den Bater endlich dabin, daß er ihr vor dem Bilb ber Mutter Gottes in ihrem Bimmer ju fcmei. gen, und fie allein gewähren ju laffen, unter taufend Ebranen verfprach.

Sie Pleidete fich nun hochft füchtig und eine fach, und flieg mit schwerem Dergen, aber mit feitem Entschluß, von ihrer alten Magd begleitet, die Schloffliege hinan, trat mit schenem Widerwillen ju den Schwedischen Wachen, und verlange te, dem Grafen de la Gardie als ein Burgermadechen von der Rleinseite gemeldet zu werden, die ihm in Betreff des bewußten Signals etwas wichtiges zu entdeden habe.

Sie ward baid vorgelaffen, und trat schüchtern und erröthend, da eine Menge Offiziere den Grafen umgaben, und alle Blide auf fie gerichtet waren, in den Saal. Einen Augendick blieb fie ftumm, und der angenehme Eindruck ihrer Erscheinung bewog la Gardie, ihr freundlich ein paar Schritte entgegen zu gehen, und sie um ihr Andrigen zu befragen. Da schien sie sich mit Macht zu sammeln, und indem ihr Blid die versammelten Offiziere scheu überstog, bath sie den Erasen mit leiser aber fester Stimme um geheimes Gehör. La Gardie öffnete die Thure eines Nebenzimmers, und ware bald versucht worden, die Supplicantinn zuerst eintreten zu lassen, so hatten ihn die stille Hoheit und Zucht, welche aus des Mäd-

dens Miblift fratenen, abermannt. Dier fotoieg fie wieder ein Paar Secunden, gleichfam ble tampfe fie noch mie'fich felbft; bann faste fie fich gewwaltsam und fagte:

Ich habe vernommen, daß eine Untersuchung gegen Seine Ercellenz den Oberftburggrafen angestellt ift, und daß er vernioge berfelben angestlagt wird, bie Multete abgebrannt zu haben, welches den Schwedischen Be orben als ein verdachtiges Zeichen erschienen ift.

So ift es, mein Rind, antwortete be la Gambie: Weißt bu etwas Raberes bavon?

Ja, Em. Greeleng! Und wenn 3hr mir ale Gbelmann und Offigier bie Berficherung geben tonnt, daß Graf Martibilt fren gegeben, und um biefer Sache willen nicht mehr behelligt werden foll, fobald ihr den wahren Phater wißt; fo bin ich im Stande, euch diefen bekannt zu machen.

Du, Dadden? fragte la Gardie erffaunt.

Johanna nidte : Bollt ihr mir bas ver- fprechen ?

"Wenn bes Grafen Schuld in nichts anderm'

Dieg lette kann ich euch zuschwören, und fo bekenne ich hiermit, daß ich es gewesen, die die Rakete losgebrannt. Du? rief la Gaubie bocht mftaunt; lub bas fagft bu mir felbft ?

Beil ich es nicht jugeben tann, daß ein Unfculdiger, und jumahl ein so allgemein verehrter Mann um einer That willen Berdruß oder gar Schaben leide, die eigentlich mein war, und auf welche ich — ich bekenne es aufrichtig. — ftoli bin.

La Gardie fab Johannen mundernd an. Wer bift bu, Madden? fragte er endlich.

Johanna nannte sich, sie fagte ferner, wie fie es fich vorgenommen, daß sie den ben fich einquartirten Schweden zuerst den Plan wegen des Brüschenthurms abgefauscht, daß sie dann verlieidet sich durch das Wissehrader Thor zu ihrem Gebierther gestohlen, diesen auf die drobende Gefahr aufwerklam gemacht, ihm das Signal versprochen, und dann ihr Wort gehalten habe.

De la Gardie horte ihr ju, aber er zweiselte im Stillen an der Wahrheit ihrer Worte, und sagte ihr das auch zulest, als sie geendet hatte. Sie beharrte ben ihrem Geständnis. La Gardie machteste auf die Folgen ansmerkam, die diese Aussage für sie haben könnte, daß er nicht davor stehen könne, ob es ihr nicht schwere Leiden zuziehen wers de. Sie schauderte in sich, aber sie schwieg und wiederhohlte, was sie schon gesagt. Endlich sagte

la Gardie, machdem er fie eine Beile theilnehmend hetrachtet hatte: Freplassen darf ich dich nicht mehr, nach dem, was du mir entdeckt haß; aber ich will vor der Sand keinen Gebrauch van deiner Selbsi-Anklage machen. Man wird dir ein anständiges Jimmer anweisen; dort überlege, mas dir beworsteht, und wenn du gefunden hast, daß deine Großmuth, oder welche andere Rücksicht dich bewegt, den alten Graf Martinis auf deine Koften zu retten, zu weit gegangen ist, so hat nur Graf Magnus deine Auslage gehört, und nicht der Norstand der Untersuchungs- Commission.

Johanna verneigte fich, und dankte dem Grafen nicht ohne Rührung für seine nachsichtsvolle Güte; dennoch widerrief sie nicht, sie bath nur, daß man ihren Bater von dem benachrichtigen sollte, was mit ihr vorgegangen, und folgte gelassen dem herbengerusenen Diener, der vom Grafen bewetet wurde, sie in ein von ihm bezeichnetes Gemach zu führen, und für sie zu haften. Dier in der Einsamteit eines Stübchens, das zwar reinzlich und bequem, aber nur von einem in der höbe angebrachten vergitterten Jenster erleuchtet war, und nur eine Thüre hatte, die, durch welche man sie hereingeführt, stellten sich nach und nach die möglichen Folgen ihres Schrittes in dunkeln Far-

ben bar. Manchmahl ergriff fie eine immere Unifft, mandmabl'glanbte fie boch ju weit gegangen gu fenn. Sie bachte an ihres Baters Somers, an Balbfteins Unruhe, wenn er hören follte, mas mit ihr gefchehe, und gerade biefe Borftellung biente dazer, fie in etwas zu tröften. Es war ja um feis netwillen, daß fie fo viel gewagt, und fie tannte thu gut genug, um zu wiffen, bag er auch ihren gegenwärtigen Coritt billigen, und Anfeben werbe, fie habe nicht andere handeln tonnen. Go fuchte fie die innere Angft ju beschwichtigen, und fich mit Faffung und Ergebung auf das Rommende ju Bereiten. Das fille Licht, welches von oben berab ihren Aufenthalt erleuchtete, ohne daß fie etwas bon ber Strafe, in melde bas Tenfter ging, ober von Allem, mas außer bemfelben vorfiele, feben Tounte, und fomit Belle genug, aber Ginfamteit und Rube verbreitete, mirtte ebenfalls auf ihr G. muth. Gie bachte, daß diefe Erleuchtung ihr von oben herab, vom himmlifden Bater tame, ber fie allem wirren Treiben ber Welt entnommen , und gang allein auf ihr Berg wirten wolle; und fie ergab fich'in Gebeth und frommen Regungen ber leitenden Baterband, fest überjeugt, daß fle Recht gethan, wie febr auch Ratur und Gelbftliebe gegen ihren Entichluß zuweilen 3meifel erregen wollten, und daß, mas mit ihr immer gefchehen murbe, Gottes beiliger Wille fen.

· Rath und nach tam durch folde: Aberlegungen mehr Rube in ibre Seele, und nur ber gangliche Mangel an Beschäftigung fiel ihr schwer gu ertragen. Als daber Abende Des Schliegers Frait - fo hatte es de la Gardie befohlen - tam, ibr das Racht. effen ju bringen und fich ju ertundigen, ob fie mobl stwas muniche, das ihr ju geftatten erlandt fen, bath fie recht berglich um irgend ein geiftliches Buch gum Lefen, und um Sandarbeit - man möchte ihr mun entweder bendes vom Saufe boblen:laffen, ober hier etwas dazu dienliches geben. Die Schließerinn fab ibre Gefangne vermundert aber freundlich an, und am andern Morgen erhielt Johanna das Berlangte. Sie fing nun an, fich in ihrem neuen Aufenthalt nach ihrem Ginn einzurichten, ba fie nach allem, mas fle beut gefehn und gehört, wohl vermuthen toupte, daß fie fangere Beit bier ju vermeilen baben murbe.

In Leipzig hatte die Ankunft des Pfalzgrafen ein reges und glanzendes Leben verbreitet. Ungeachtet der Orangsalen des Krieges, ungeachtet der Berwuftungen, die hier und dort noch in den Um-

gegenden von fo mander Schlacht, die hier ansgesochten worden, fichtbar waren, hatten Fleiß
und Thätigkeit der Einwohner doch schon die meuften Spuren jener Zerftörungen verwischt, und die
Anwesenheit des Prinzen, des kinftigen Rönigs
von Schweden, wurde mit großer Pracht geseyert.
Alle Gloden wurden geläutet, und unter ihrem
Schall, und dem Donner der Kanvonen zog der jugendliche Delb in Leipzig ein, woselbst ihn bereits
mehrere schwedische Offiziere vom höchsten Range
und unter ihnen-auch Graf Rönigemark erwartet
hatten, und ihm welt vor die Stadt hinaus entgegen geritten waren.

Auf dem Rathhaus war ein prächtiges Bankett zu Ghren des Prinzen und der schwedischen Generalität angestellti; es schien eben, als vo die Gleichheit der Glaubenslehre, und die hoffnungen, welche die protestantische Parthen in dieser dinkschaft, sie über alles übrige, was Deutschand seit Jahren von diesem heere gelitten, hinaus gehoben hätte. Abends war die Stadt erleuchtet, und vor dem hotel, das der Prinz bewohnte, erkeite ein zahlveicher Jug von Studierenden, und brachte demselben unter lautem Bivatrusen eine Rachtmusst, ben welcher dann auch ein Gedicht im

Gefcmad jenes Zeitalters, in Mufit gefest, von den versammelten Jünglingen abgefungen wurde. Bur Ergesischer des Befret, mid amiihm einen Begriff von dem portifchen Gefcmad jener Zeit zu geben, fiebe es hier, wie es noch in alten Compendien jener Periode aufbewahret ift.

Beld! Bas mir an bir febn, bas muß gerubmet werden,

Die fürftliche Geftalt, die freundlichen Ge-

Borand die Capferteit, bie auch ber Feind erbennt,

Und der beredte Mund, der nichts Gemeines nennt.

Rlugheit muß dus Falb erhalten, Kriege wollen nicht allein,

Ale wie mande fagen dutfen, mis ber Fauft Ge-

Mars wartet beiner Icon, da, wo Carthaunen frachen,

Und mit bem Bonner fich ben Beinden fcred-

nin frietingen bei ...

.Wo alles blutig sieht, da, mo man Lärmen schlägt,

Und wo man nach der Luft, bas Beug jum Sturme tragt.

Delden feben niemable iconer, ale nur wenn es miglich flebt,

Wenn es an ein hartes Treffen, und an Leib und Leben geht.

Da eilft und ichnaubst du bin, bu läffest bich in Schlachten

Recht mit Berwunderung ale einen Beld be- '
trachten.

· Das weiß auch Mavors wohl, der freut fich innerlich,

Macht schon ein Feldgeschrey, und weiß sich

Penn Die Schlacht ift halb gemonnen, wo, wer an ber Spigen fieht,

Seinen Zeinden unter Augen und recht in's Ge-

Die große Rouigiun den unbezwungnen Schweden,

Sort gerne selbst von die und beinen Thaten reden,

Du hochgeborner Fürft! Cie fiebt den Bel.
, denmuth,

Den Belbenmuth, und bich - bu mehr als fürfiliche Blut!

Wen die Majestäten lieben — (trifft #6 hier nicht stattlich ein?) —

Muß von hoben Tapferkeiten, und Durchlauchtige Reiten fepu.

Berfolge deinen Sinn! Wir wollen von die fingen,

Und deinen hoben Ruhm bis auf die Rachwelt bringen.

Du andrer Bertules, versuche nur das ben,

Ob nicht der Friede noch herauszubringen fep.

Denn wie hoch ihr tapfern Belden in der Welt berühmet fend,

Solches foreiben wir Studenten in bas Bud ber Emigleit 17)

Diefes Lied wurde nun im Chor abgesungen, boch fo, daß immer eine einzelne Stimme die vier Jamben in einer Art von Arie vortrug, und damn Schwed. in Prag. II. Ths. 14 bie Menge mit den zwey langern Bersen einfiel, und jede Stanze mit einem lautem Juhelgeschrey und Trompoten=Fansare schloß. Aus dem Inhalte, besonders der zwey legten Zeilen, sieht man, daß die Jugend auch Mon vor hundert achtzig Jahren einen Begriff von der Richtleteit ihred Urtheils und der Autorität desseben hatte, den die damahlige Welt schwerlich mit ihr theilte, und daß sie mit ihren Versen, und ihrem Ausspruche, dem Pfalzgrafen den Tempel der Unsterblichkeit aufzuschließen glaubte.

Rönigsmark benühte die Stille des folgenden Tages, um dem Prinzen den Stand der Dinge ben Prag, die Schwächung seiner Armee durch die vielen vergeblichen Angriffe sowohl, als die Aussfälle der Belagerten zu schildern, und sich mit ihm über die Maßregeln zu besprechen, welche zu ergreisen wären, um endlich nach einem fruchtlosen Streben von mehr als zwey Monathen sein Ziel, die gänzliche Eroberung der Stadt, zu erreichen. Der Prinz war im Anfange nicht gesonnen gewessen, mit der ganzen Macht, welche Shristine unter seine Besehle gestellt, nach Böhmen zu gehn; er wollte sich gegen Bayern wenden, um den Genesral Brangel zu unterstüßen, und nur eine Abtheislung seines Beeres nach Böhmen senden. Königs-

marts Gründe, welcher ihm die wichtigen Folgen des Besies von Prag vorstellte, deangen endlich durch, und Carl Gustav beschofe, alle seine Rrafte zu vereinigen, und mit der Erdberung et nes so bedeutenden Plates den glänzenden Anfang seiner kriegerischen Laufbahn zu machen. Es wurde also beschlossen, daß der Prinz mit feinen Truppen noch einige Zeit in Leipzig verweilen sollte, um das Eintressen einiger aus westphälischen Pläten gezoigenen Regimenter zu erwarten, und dann sogleich in Eilmärschen vor Prag zu rücken.

Odowalsty, der gwar nach Rönigsmatts ausdrücklichem Befehle Prognicht hatte verlassen durfen,
wußte doch durch seine Freunde ben dem Prinzen
für sich wirten zu lassen, und so hatte er denn eben
in jenen Tagen, wo sich ihm in Johannens Person
ein willtommnes Opfer für seine Rachgier angebothen, auch von Leipzig ans die Bersicherung erhalten, daß er ben der nächsten Erledigung zum
General ernannt werden würde, indem der Pfalzgraf eine günstige Meinung von ihm hegte, und
ihn gern verbinden wollte. Eine dunkle Freude verbreitete sich über sein Gemüth. Zum erstenmahle

Generals Odowalsty Braut angefündigt, und diefer, nachdem er ein paar Stunden mit ihr zufrieben gekoft, und allerlen über ihre künftigen Einrichtungen besprochen hatte, kehrte wie im Triumphe, eines der schönsten Mädchen von Prag sein zu nennen, nach der Stadt zuruck, um die Untersudung weiter zu betreiben, und seine Rache an Waldstein gedoppelt zu nehmen.

## Anmertungen.

- 1. Diefes Betragen ber Comeben unb bie Plun, berung ber Stabt ift gefcichtlich.
  - 2. Gin fleiner Ort unmeit Prag an ber Molbau.
  - s. Alle biefe Umftanbe find gefdichtlich. ...
- 4. Obowalsty murbe fcmebifcher Dberft und bes tam bas Prebifat von Gereitberg.
- 5. Gefdichtlich, fo wie bit Rahmen ber bier genannten Derfonen.
- 6. Die Universität von Prag ift in zwep Theile getheilt. In bem ehemahligen Jesuiten Collegium auf ber Altstabt ist die Theologische und Philosophische, im Carolino, welches noch von Carl IV. erbaut wurde, die Medicinische und Juridische Facultät.
  - 7. Ørfdiatlid.
- 8. Plachys eigne Worte in jener Rebe, bie er im Carolino hielt, und bie ungefahr ben hier angegeb, nen Inhalt bat.
- 9. Das Rathhaus mit ber fünftlichen Uhr ift noch in feben, nur gebn nicht alle mechanischen Rebens werte mehr gang richtig wie bamabis.
- 10. Roch jest seigt ber Rathsfaal bes Altftabter' Rathhaufes biefe alterthumliche Pracht.

- 12. Ales, mas bie Bertheibigungs-Anftalten betrifft, ift gefchichtlich, ben Antheil ausgenommen, ben bie erbichteten Personen baran nehmen.
- 12. Eine Strafe ber Altftabt. Die Rugelmeihe ift biftoriic.
- 13. Den Juben waren bie Bifcanftalten aufgetragen, und fie unterzogen fich benfelben mit eben fo viel Bereitwillafeit als Befchiellichfeit.
  - 14. 15. Befdidtlid.
- 16. Diefe Meinung hatte ber gemeine Mann un, ter ben Schweben wirklich von bem langen tapferen Geiftlichen, ben fie immer unverfehrt und immer glüdlich in feinen Unternehmungen unter ber Befabung walten faben.
- 17. Diefe Berfe find wörtlich aus bem Theatrum enrov. 6. B. abgebructt, wo bas gange bem Pfalje-grafen gegebene Seft beidrieben ift.

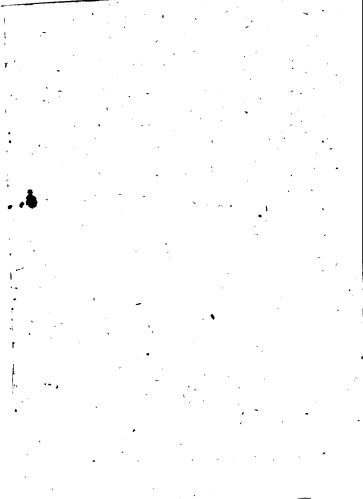

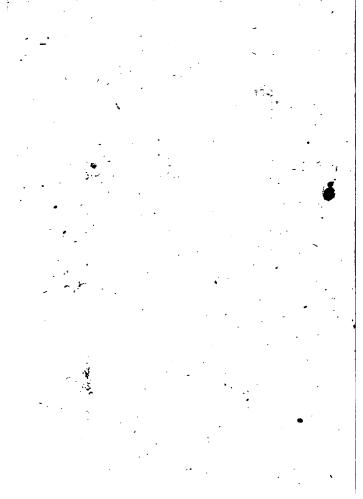



